

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

University of Michigan

Sibraries

1817

ARTES SCIENTIA VERITAS



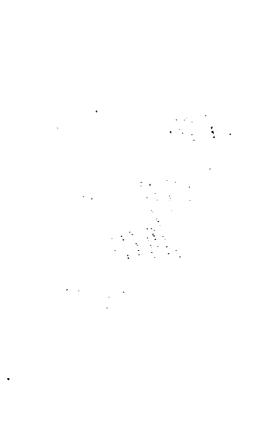

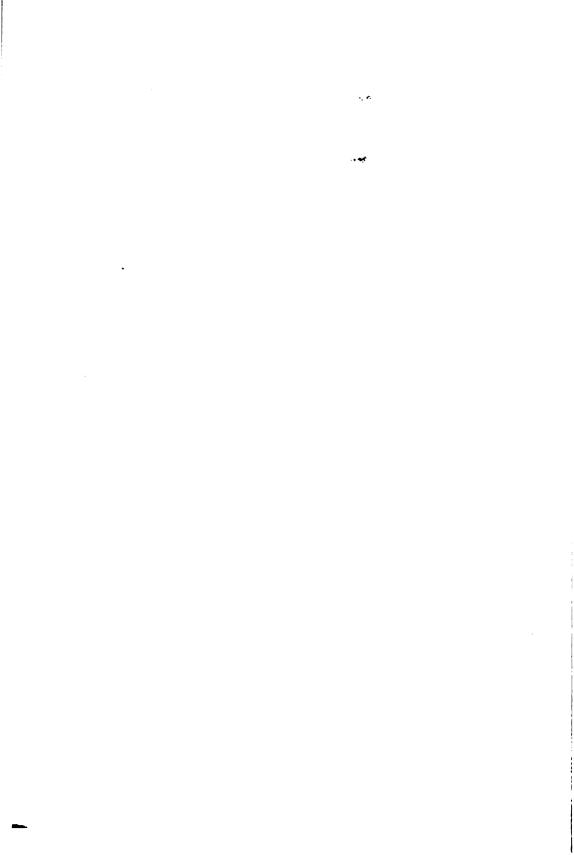

.

**4**.

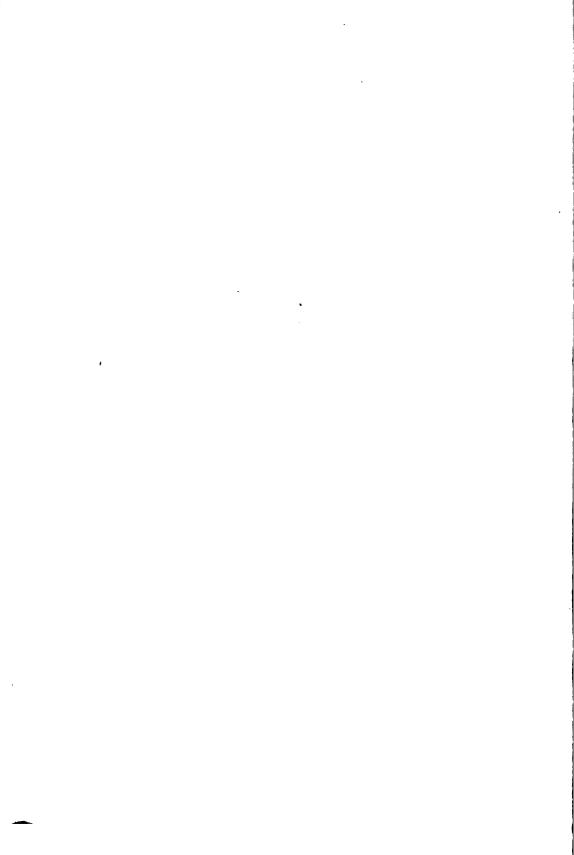

406, 137

Provide ST







### Diwan

des

# Abu nowas

nach

der Wiener und Berliner Handschrift, mit Benutzung anderer Handschriften,

herausgegeben

von

Wilhelm Ahlwardt.

Die Weinlieder.

Greifswald 1861.
C. A. Koch's Verlagsbuchbandlung,
Th. Kunike.







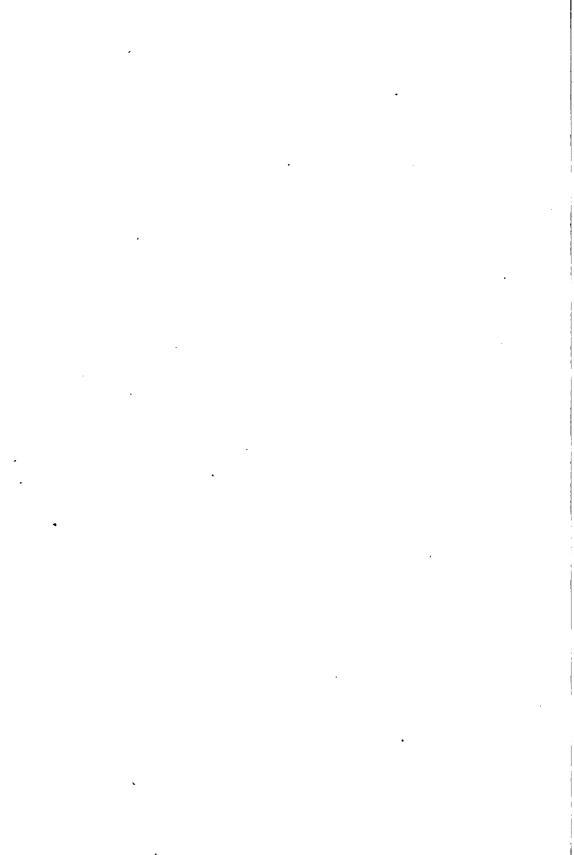

## Diwan

des

## Abu nowas

nach

der Wiener und Berliner Handschrift, mit Benutzung anderer Handschriften,

herausgegeben

von

Wilhelm Ahlwardt.

r. Die Weinlieder.

Greifswald 1861.

C. A. Koch's Verlagsbuchhandlung,

Th. Kunike.

PJ 7701 .A16 N98 D62 1861 **S.B. Commet**ic huttact 2-5-42 44787

### Vorwort.

Unter der grossen Menge hervorragender Dichter, welche die Arabische Litteratur aufweist, nimmt Abū nowās einen der ersten Plätze ein. Wenn in der Zeit vor Mohammed dem Imruolqais und Ennäbigha, und in dem ersten Jahrhundert des Isläm dem Gerir und Elferesdaq fast allgemein die Dichterpalme zuerkannt worden, so steht in dem 2. Jahrhundert der Higra, unter der glänzenden Regierung Harūn's und Elemīn's, Abū nowās unbestritten als der gewandteste und genialste an der Spitze seiner zeitgenössischen Dichter.

Dafür legen — abgesehen von allen poetischen Sammelwerken allgemeiner Art und von den ausführlicheren Commentaren zu anderen Dichtern, in denen er vielfach angeführt und in seiner Bedeutung aberkannt ist, und von den allgemeinen Geschichtswerken und Biographien seiner Zeit, die es nicht unterlassen, seiner gebührend zu erwähnen — die beiden grossen Fundgruben der Arabischen Litteratur- und Culturgeschichte, das Grosse und das Kielne Kitäbelaghäni, vollgültigstes Zeugniss ab. Ich erwähne hier absichtlich das Grosse und das Kleine Buch der Gesänge neben einander: ich kenne beide Werke genau, habe das Kielne sogar vollständig übersetzt — ich meine natürlich die Gothaer Handschrift —, und weiss, dass dasselbe nicht ein blosser Auszug des grösseren Werkes ist, sondern zum Theil auf Selbständigkeit Anspruch machen darf.

Und dies vorzüglich in Bezug auf Abū nowās. Während das grössere Werk denselben oft genug citirt, sei es bei Besprechung seiner Zeitgenossen, sei es sonst bei Gelegenheit, hat es ihm doch — von einer kleinen Episode seines Lebens abgesehen — keinen eigenen Artikel gewidmet. Das kleinere dagegen, das auf 1400 Folio-Seiten 408 Artikel bringt (und nicht 395, wie J. H. Möller's Catalog p. 215 angibt), also durchschnittlich jedem nur einige Seiten widmen kann, beschreibt auf fol. 195 a. — 245 b. sein Leben in einer

Ausstihrlichkeit, wie kein anderes, und gibt dabei viele Proben und zum Theil ganze Stücke von seinen Gedichten.

Aus diesem interessanten Abschnitte namentlich, aber auch aus vielen anderen Stellen dieser beiden grossen Werke und aus einer Menge grösserer und kleiner Lebensbeschreibungen — deren Quelle meistens das Tarīch Baghdād des Abū bekr ahmed ben 'alī, des Baghdādischen Predigers, ist — erhelit auf das Deutlichste der Werth, welcher den dichterischen Leistungen des Abū nowās von sachkundigen Arabern beigelegt worden ist. Zu wiederholten Malen habe ich auf seine bedeutende Stellung in der Geschichte der Arabischen Litteratur hingewiesen, habe auch — meines Wissens zuerst — einige längere Gedichte desselben aus verschiedenen Dichtungszweigen in Text und Uebersetzung veröffentlicht (1 Jagdgedicht, in Chalef elahmar, p. 204, 3 Trauerklagen, ebenda, p. 414 ff., 1 Lobgedicht, in Elfachri, p. XLVI.), und freue mich, jetzt mit der Herausgabe seines ganzen Diwäns vorgehen zu können.

Und zwar aus verschiedenen Gründen. Von allen namhaften Dichtern der glorreichen Zeit der ersten Abbäsiden ist keiner ganz, wenige in kleinen Bruchstücken bekannt gemacht; und doch kann man, wenn man das Bild jener Zeit nach allen Seiten hin richtig erfassen will, der Kenntniss dieser schönwissenschaftlichen Litteratur nicht entrathen. Irgend einen Beltrag dazu zu liefern, ist ein Dienst, welcher der Wissenschaft geleistet wird; um so gerechtfertigter scheint mir das Vorhaben, sämmtliche Dichtungen des Mannes herauszugeben. der die Züge seiner Zeit nach vielen Seiten hin treuer an sich ausgeprägt zeigt, als irgend ein anderer seiner Zeitgenossen. - Aber neben dieser sachlichen Seite und neben dem dichterischen Werthe des Abū nowas, den ich um so stärker hervorhebe, weil unsägliche Geschmacklosigkeit sogenannter Kenner des Arabischen den Deutschen die Freude an Arabischen Dichtungen überhaupt gründlich verdorben hat, verdient er auch von sprachlichem Gesichtspunkte aus die grösste Beachtung. Es ist von den Arabischen Gelehrten anerkannt, dass er Meister im Sprachsache sei, den Werth des Wortes genau erwäge, mannichsaltig in seinen Wendungen, präcise in seinen Ausdrücken sei — ein Vorzug, den von den Gleichzeitigen und Spätern ihm Keiner streitig macht, und den nur die Besten der Vorislämischen mit ihm theilen.

Ausser diesen allgemeinen Gründen bestimmt mich auch noch ein besonderer. Ich habe mir vorgenommen, wie ich auch mehrfach schon ausgesprochen habe, eine Geschichte der Arabischen Litteratur, und zwar zunächst der Arabischen Dichtung, zu schreiben, und habe dazu eine Menge Vorarbeiten gemacht. Wollte ich bloss eine Geschichte des äussern Verlaufes geben, so wäre das

Vorhaben weniger schwierig, als umständlich: es wäre, nach Druckwerken und Handschriften und mit Zugrundelegung eines besonderen Schemas, ein Verzeichniss der Dichter, ihrer Lebensumstände und Werke zu geben - eine Arbeit, deren Natzen ich weit entfernt bin in Abrede zu stellen. Aber als höheres Ziel schwebt mir - mit einem Worte - eine innere Geschichte der Arabischen Dichtung vor, welche von poetischem und culturgeschichtlichem Standpunkte aus die Dichtungen in's Auge fasst und zu würdigen trachtet. Es muss darin, wie ich in meiner Schrift gegen J. v. Hammer gesagt habe, das Gesammtbild der Persönlichkeit licht- und lebensvoll, mit ihrer Bedeutung als Mensch und als Schriftsteller, mit dem Einfluss, den sie geübt, mit den Antrieben, die sie empfangen hat, hervortreten; es muss der Entwickelungsgang der Litteraturzweige, inmitten der politischen Bewegung und des socialen Fort- oder Rückschrittes, als Ausdruck der die Zeit bewegenden Ideen sich vor dem Leser entrollen, und aus der Gesammterfassung derselben die Stellung deutlich werden, welche das Volk in der Geschichte des menschlichen Geistes beanspruchen darf. Um diesen Anforderungen zu genügen, müssen die einzelnen Gebiete der Litteratur durchgearbeitet werden, und auch vor dem Unscheinbarsten darf man nicht, als sei es der Beachtung unwerth, vorübergehen.

Zu denjenigen Gebieten der Dichtung aber, die bisher keiner eingehenden Betrachtung gewürdigt sind, gehört dasjenige, in welchem Abū nowās mehr noch, als auf anderen, der unbestrittene Meister ist, und mit welchem ich mich eingehender beschäftigen musste, um diese ganze poetische Richtung gehörig zu verstehen und gebührend zu würdigen — ich meine die Weinlieder\*). Nirgends tritt mehr, als grade in ihnen, die Persönlichkeit des Dichters und der Typus der Zeit, in welcher er lebt, zu Tage; es liesse sich nach ihnen ein Codex der Geselligkeit und der feinen Sitte, ein Anstands- und Complimentirbuch jener früheren Zeiten entwerfen.

Ich habe daher dies Kapitel der Geselligkeit zum Gegenstande einer grösseren Abhandlung gemacht, und war Willens, dieselbe zu veröffentlichen. Allein die beständigen Beziehungen, die ich auf die Weinlieder des Abū nowās hätte nehmen müssen, ohne dass sie gedruckt vorlägen, oder die Nothwendigkeit, eine Menge Verse derselben drucken zu lassen und damit die Herausgabe des Ganzen weiter hinauszuschieben, veranlassten mich, zuvor an die Herausgabe der Gedichte des Abū nowās, und damit an die Erfüllung eines auch sonst schon lange gehegten Wunsches zu gehen.

<sup>\*)</sup> S. meine Poesie und Poetik der Araber, Seite 49.

Bereits vor mehr als 9 Jahren fing ich in Gotha an, die Gedichte des Abü nowäs zu sammeln, so weit sie in einzelnen Handschriften der Herzoglichen Bibliothek zerstreut vorkommen, und schrieb namentlich den 100 Folioseiten langen Artikel über ihn im Kleinen Kitäbelaghäni ab. Ich habe diese Sammlung seitdem immer fortgesetzt, und als ich vor 6 Jahren nach Paris kam, war die erste Handschrift, an deren Benutzung ich ging, die in dem gedruckten Katalog verzeichnete Sammlung seiner Gedichte (Cod. Arab. No. 1438. anc. fonds). Ich hatte mich jedoch geirrt: die Bemerkung auf dem Titelblatte oder auf dem Vorblatte des Titels "Ce divan n'est pas celui d'Abou-navas" erwies sich als richtig: es waren zwar Weingedichte, und nichts als solche, aber keines davon stimmte mit den von mir gesammelten überein.

Ich habe dann noch theils aus den Handschriften der Kaiserlichen Bibliothek, theils aus einer werthvollen Handschrift im Besitz eines Privatmannes manches gesammelt, bis ich dann später in Wien auf der k. k. Hofbibliothek von dem vollständigen Diwän des Dichters Gebrauch machen konnte. Ich habe darauf, durch die Güte des Herrn Geh. Rathes Pertz, die auf der Königl. Bibliothek zu Berlin befindliche Handschrift des Diwäns längere Zeit benutzen können, und sämmtliche Text-Abweichungen derselben an dem Rande meiner Sammlungen bemerkt: so dass ich wol behaupten darf, die Gedichte des Abū nowäs in grösserer Vollständigkeit zu besitzen, als irgend ein Anderer. Die werthvollere dieser beiden Handschriften ist unstreitig die Wiener. Sie ist zwar weniger sorgfältig und schön geschrieben, als die Berliner, aber ihr Text ist im Ganzen zuverlässiger, sie ist reichhaltiger, zeichnet sich durch verständige Noten zu den Weingedichten, den Jagdgedichten und zum Theil auch zu den Lobgedichten aus, und führt immer den ersten Vers aus den dem Abū nowäs untergeschobenen oder auch fälschlich beigelegten Gedichten (المتحولة المتحولة المتحولة

Der Diwän, der etwa 4900 Verse enthält, zerfällt in 10 Theile\*), nämlich: Gedichte über Wein, Jagd, Lob, Spott, Knabenliebe, Frauenliebe, Zoten, Tadel, Todtenklage, Weltentsagung — von denen Knabenliebe, Lob und Spott die meisten, die drei letzten Arten die wenigsten Verse zählen. Bei der Herausgabe der ersten Abtheilung des Diwäns habe ich die Wiener Handschrift zu Grunde gelegt: die Reihenfolge der Gedichte ist, ebenso wie in der Berliner, nach dem Alphabete des Reims; zur Erleichterung des Lesers habe ich über jedem Gedichte in Kürze das Metrum angegeben. Die Glossen habe ich nicht mit abdrucken lassen, weil sie sich grossentheils auf die Namen und Eigen-

<sup>\*)</sup> Vergl. meine Poesie etc. der Araber S. 30. 31.

schaften des Weins und des Schenken u. dgl. beziehen - was sich in meiner oben erwähnten Abhandlung besser im Zusammenhange vortragen lässt. Das Uebrige, das einer Erklärung bedürftig sein sollte, werde ich am Schlusse des ganzen Diwäns Zeit und Anlass haben, zu besprechen, und werde dann vielleicht auch meine Uebersetzung des Ganzen geben. Die dem Text hinzugefügten wichtigeren Lesarten sind theils der Berliner Handschrift, theils anderen Sammlungen entnommen und hätten leicht noch vermehrt werden können. So sehlen die diacritischen Punkte der Buchstaben bisweilen in der Wiener, öfter in der Berliner Handschrift: ich habe die daraus sich ergebenden Unterschiede nur da angemerkt, wo eine Möglichkeit, auch so zu lesen, stattfindet. Also z. B. 40, 8 habe ich بُمْتَرِجُه, wie die Berlin. Handschr. liest, unerwähnt gelassen: es ist kein Gedanke an رم da, sondern das Wort kann nur von خزم kommen. حاطننا 65,5 فتصب الله محتصب 165,4 أَمْزِنَة in B., ftr مُرْنَة الحشف . für مُرَازِبُها für مُرَازِبُها بنا ، 52, 9 يُخاطبُنا بنا ، 52, يُخاطبُنا الخشف. — Ich habe ferner offenbare Unrichtigkeiten und Versehen des Abschreibers nicht angestuhrt: z.B. 9, 16 liest die Berlin. Handschr.: أبكروا für وَقَبْلِي بِنَتِّى für وَقَتْلِي بِبَتِّى für وَقَتْلِي بِبَتِّى für انكروا die Wien. Handschr. وليلهما بهيم الله وليلتها يهيم. - Ferner, ich habe Gedicht 57, v. 12 and 13 mit Sternen versehen, um sie als Verse zu bezeichnen, die nach der Bemerkung der Wiener Handschrift unächt sind. In der Berliner und im Kleinen Kit. sind sie freilich ohne Weiteres mitaufgeführt.

Sämmtliche Gedichte, die ich hier veröffentliche, sind mit Ausnahme des 37. und 54., nicht herausgegeben, eine Anzahl derselben ist aber von A. v. Kremer in dem Büchlein "Diwan des Abu nuwäs, des grössten lyrischen Dichters der Araber. Wien 1855." übersetzt. Ich habe dieser schwachen Leistung in meinem Buche "Chalef elahmar und J. v. Hammer" S. 445 f. Erwähnung gethan, und sehe mich jetzt veranlasst, noch einiges Weitere hinzuzufügen. Die Uebersetzung enthält — dem Titel zum Trotz — kaum ein Drittel des Textes, und meidet gestissentlich diejenigen Stellen oder Gedichte, bei denen die Glossen nicht ausreichen oder die ausserdem Schwierigkeiten bieten. Aber auch das Gegebene ist weit entsernt, überali richtig zu sein — ich meine damit nicht bloss Ausdrücke, wie: ich gib und wir siessen (S. 17 u. 37), sondern vielmehr die Wiedergabe des Sinnes —, und damit sich der Leser, ohne dass es

der Widerlegung meinerseits bedürfe, leichter Einsicht, davon verschaffen könne, will ich hier den Nachweis des Textes zu der Uebersetzung van Kr.'s geben. Also Kr. 1 = Text Gedicht 4; 2 = 6; 3 = 24; 4 = 29; 5 = 16; 6 = 16; 7 = 22; 8 = 45; 9 = 50; 10 = 52; 11 = 54; 12 = 12; 13 = 17; 14 = 18; 15 = 49; 16 = 56; 17 = 57; 18 = 58; 19 = 63; 20 = 69; 21 = 27. Ausserdem von Kr. Einleitung S. 17 = Text Gedicht 1. — Das 22. Gedicht bei v. Kremer (S. 59) habe ich in den Text nicht aufgenommen; es ist in der Wiener Handschrift, die, so viel mir bekannt ist, früher ihm gehörte, ausdrücklich als "unächt" bezeichnet: was er wahrscheinlich übersehen hat. Da das Gedicht aber leidlich gut und eines der wenigen jener Handschrift ist, von denen mehr als der Anfangsvers angegeben ist, will ich den Text desselben an dieser Stelle mittheilen.

السريع

ا سَقْيَسا لِبَغْسَدَاذَ وَأَيْسَامِنَسَا اذْ دَهْمُنَا نَطْوِيهِ بِسَالْقَصْفِ الْمَعْ وَتَيْنَة مِثْلِ نَجُومِ الدُّجَى لَمْ يَطْمَعُوا يَوْمًا عَلَى خَسْفِ اللهِ وَيَعْ وَيْنَة مِثْلِ نَجُومِ الدُّجَى لَمْ يَطْمَعُوا يَوْمًا عَلَى خَسْفِ اللهِ وَالطَّرْفِ اللهِ وَالطَّرْفِ اللهِ وَالطَّرْفِ اللهِ وَالطَّرْفِ اللهُ وَمَسَدُّ أَبْصَارِهُم رَوْصَة يَقْصُمُ عَنْهَا صَفَت الْوَصْفِ وَالطَّرْفِ وَيَسْقِيهِمُ نُو مِسِرَّة أَحْسَورٌ يُسْبِلُ صَدْغًا فَاتِمُ الطَّرْفِ اللهِ يَحْسَمُ الرَّاء وَتَكْسِيمُ الرَّاء وَتَكْسِيمُ اللهَ وَتَكْسِيمُ اللهُ وَتَكْسِيمُ اللهُ وَتَكْسِيمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَتَكْسِيمُ اللهُ وَتَكْسِيمُ اللهُ وَتَسَارَة يَشْمَ بُ مِنْ صِرْفِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

Ausser einzelnen Unrichtigkeiten in der Aussaung des Sinnes sind v. 6 und 7 ganz ausgelassen; ausserdem aber 2 Verse als zum Gedichte gehörig angesehen worden, die demselben ganz fremd sind. Der Text derselben lautet:

مَا أَوْلَعَ ٱلْعَيْنَيْنِ بِٱلْوَكِفِ إِذَا تَنَعَّتْ صَورَةُ ٱلْأَلْفِ مَا كُفَى خُذْ مِنَ ٱلْعَيْشِ مَا بَدَا وَمِنَ الدَّقْمِ مَا كُفَى

Vor diesem letzten Verse steht od. h. gleichfalls (gehört zu dem der dem des ersteren fehlt das od.) des ist aber nichts desto weniger der Anfang eines neuen unächten Gedichts, wosür der Reim des ersten und zweiten halben Verses, das veränderte Metrum (abgekürztes Reges, während das andere Sari ist) und der zu dem vorhergehenden Verse nicht passende Sinn sprechen. Dieser Vers bedeutet: Wie erpicht sind die Augen zu rinnen, wann die Gestalt des Genossen abseits geht! — Diesen Vers lässt v. K. in seiner Uebersetzung ganz sort, übersetzt dagegen den solgenden Gedichtansang — als Schluss seines 22. Gedichtes — zweimal! Dieser Vers (abgekürztes Chasif) heisst wörtlich: nimm vom Leben, was dir zusagt, und von der Zeit, was genügt! —

In den übersetzten Gedichten hat v. Kr. einzelne Verse ausgelassen, andere sehr zusammengezogen. In seinem 3. Gedichte fehlt v. 6.; in 5 sind v. 4—6 sehr abgekürzt; v. 10—12 fehlen; in 9 fehlt v. 8, in 10 v. 9; die in der Note für untergeschoben erklärten Verse würde er für ganz in der Ordnung gehalten haben, wenn er diese Gattung von Gedichten kennte; in 12 fehlt v. 1—6 und v. 13; in 15 v. 10; in 17 v. 13; in 19 v. 11; in 21 v. 2. 3. Dass er die im Berliner Exemplare vorkommenden Mehr-Verse nicht berücksichtigt hat, ist seine Schuld allerdings nicht.

Es bleibt mir nun noch übrig, die Lebensumstände des Abū nowās zu besprechen. A. v. Kremer hat dieselben in der Einleitung seines Diwāns S. 13—19 kurz berührt; v. Hammer hat einen Artikel darüber in seiner Literaturgeschichte der Araber III. S. 579 ff., den ich natürlich unberücksichtigt lasse. — Von gedruckten Arabischen Werken ist Ibn challikān am ausführlichsten über den Dichter.

Obwol ich bei Beendigung des ganzen Diwäns die interessante Zeit, in die sein Leben fällt, ausführlich darstellen werde, halte ich es nicht für überfüssig, schon hier am Eingange in Kürze die Zeitverhältnisse zu schildern, unter denen Abū nowäs lebte, und einige der bedeutendsten Zeitgenossen zu erwähnen, mit denen er entweder persönlich verkehrte oder die für Charakteristik der Zeit bemerkenswerth sind.

Ich stütze mich dabei, für sein Leben, auf nngefähr 6 Handschriften, die biographische Artikel über ihn enthalten, namentlich aber auf den schon erwähnten des Kleinen Kitäbelaghäni; es scheint mir hier überflüssig, genauer die Handschriften zu bezeichnen und Text-Belege zu geben, weil ich alles Ausführlichere auf später versparen möchte und hier nur einen Umriss seiner Zeit geben will. Ich versichere aber, dass ich nichts sagen werde, was ich nicht durch Handschriften stützen kann.

Die Arabischen Geschichtschreiber kennen keine glänzendere Zeit des Chalifates, als die des Harün erraschīd. Nach unablässigen Kriegen der früheren Herrscher hatte sich der Umfang des Reiches in's Ungeheure erweitert; der kriegerische Enthusiasmus war erschöpft; das Bedürfniss nach Ruhe, nach Aneignung der überall angesammelten Bildungskeime, nach Verschönerung des Lebens durch Kunst, Poesie und Wissenschaft machte sich geltend und fand eben in Harün einen eifrigen Freund und Förderer. Seine 23jährige Regierung war, von einigen Empörungen und den Kämpfen mit Byzanz abgesehen, eine friedliche und glückliche Zeit: nach aussen war das Reich geachtet und gefürchtet, im Innern wurde Kunst, Wissenschaft, Gewerbe gepflegt — wie hätte die spätere Zeit, so zerfallen und so kraftios, so voll Unruhe und Noth des Lebens, nicht sehnsüchtig auf diese Periode der Blüthe und des Glanzes zurückblicken sollen?

Die Residenz des Reiches war unlängst nach Baghdad verlegt, wozu Elmanssür selbst mit feierlichen Ceremonien den Grundstein gelegt hatte: fortan strömten Alle dahin, die es weiter zu bringen trachteten, sei es im Handel, sei es als Soldat, als Secretär und Gelehrter oder als Dichter, als ehrlicher Mann oder als Scheim; und kaum waren mehr als 25 Jahre vergangen, als die Stadt zur Zeit Harūn's über anderthalb Millionen Einwohner gezählt haben soll. Ungeheure Reichthümer flossen in Baghdad zusammen, nicht nur in den Schatz des Herrschers und der ihm Nahestehenden, sondern auch in die Hände der Unterthanen. Harun kargte so wenig wie seine Angehörigen und Hosleute mit dem Gelde; fabelhaft sind die Summen, die Ibn ossaibi'a als von ihm an die Hofbeamten, wie Leibarzt, Gardenoberst, Oberkammerherr etc., verausgabt anführt; ungeheuer ist auch die Anzahl und der Werth der Geschenke, mit denen er Gelehrte und Dichter belohnte. Diese Freigebigkeit des Chalifen und der Grossen seines Hofes trug zur Verherrlichung seiner Zeit nicht am wenigsten bei: aber durch sie allein würde seine Regierung nicht als auf dem Gipfel der Macht und Herrlichkeit angelangt erscheinen. Elmamun, sein Sohn und zweiter Nachfolger, schonte den Schatz noch weniger als er und verschwendete alle Liegenschaften desselben: gleichwol ist er nicht so gepriesen, wie sein Vater. Denn dieser war tapfer und energisch und hielt die überkommene Macht in fester Hand; bei der Ungefährdetheit des Reiches und dem Ueberfluss an Mitteln aller Art konnte der Einzelne zu gedeihlicher Entsaltung seiner Kräste gelangen; anders unter Elmamün und zumal unter dessen Nachfolgern, bei deren immer grösserer Schlaffheit und Untüchtigkeit sich ein Glied des Staates nach dem andern ablöste, das Ansehen nach Aussen hin schwand, der Wohlstand im

Innern abnahm. Harun besass ferner einen tüchtigen inneren Fonds; tretz vieler menschlichen Schwächen, die bei Höchstgestellten leichter erklärlich und milder zu beurtheilen sind, als bei Andern, mangelte es ihm doch nicht an sittlicher Kraft und gutem Willen; er war fern von der Frivolität, welche die folgenden Herrscher in ihrem Leben ohne Bedenken zur Schau tragen, und verlor nie die Achtung, welche er seiner Stellung und dem religiösen Gesetze schuldete. Er hielt streng auf Erfüllung der religiösen Vorschriften, wie für sich selbst, so in Bezug auf Andere. Die Wallfahrt zu dem beiligen Tempel in Mekka verrichtete er jährlich, und zwar, zum Zeichen seiner Demuth, zu Fuss - was kein Chalife gethan hatte: Rechtsgelehrte und Theologen mussten ihn begleiten und Auskunft über seine Fragen ertheilen; konnte er selbst nicht pilgern, so schickte er statt seiner 300 Männer bin, die er reichlich ausrüstete. Auch den täglichen Gebetsvorschriften entzog er sich nicht, sondern betete, wie es heisst, täglich 100 Rek'as. Seinen Vertrauten und Lieblingen sah er es nicht nach, wenn sie sich offen oder im Uebermaasse dem verbotenen Weingenusse hingaben; er strafte sie mit Gefängniss oder körperlicher Züchtigung, und mehr als einmal bedrohte er selbst solche, denen er wohlwollte, mit dem Tode, weil ihm zu Obren gekommen war, dass sie Ketzer geworden seien. Leicht zum Zorne geneigt und aufbrausend, fand doch ein bescheidenes Wort, eine gegründete Einrede Gehör bei ihm, und wie er leicht verzieh und dann reichlich belohnte, bereute er auch, mahnenden Worten zugänglich, Thaten, die nicht rückgängig zu machen waren, aufrichtig und weinte dann bittere Thränen.

Den Freuden des Lebens war er keineswegs abhold; trank er auch nicht grade eigentlichen Wein, so trank er doch ein ähnliches, auch berauschendes, Getränk; Schachspiel, Ballspiel, Gesang der auserlesensten Sänger und Sängerinnen, Tanz seiner zahllosen Sklavinnen, Vortrag von Gedichten zu seinem Lobe oder Unterhaltung mit den geistreichsten Männern kürzten seine Zeit, und die Last der Regierungsgeschäfte ruhte auf den Ministern, die zum Glück für das Reich vorzüglichste Männer waren, lange Zeit auf den erlauchten Barmekiden, in seiner spätern Zeit auf dem ehrgeizigen und gewandten Elfadhl ben errab?. Dass er mitten im Lebensgenuss launisch war, ist verzeihlich, und dass er abergläubisch sich an Sterndeuter wandte und betrübt ward, wenn dieselben ihm Unheil ansagten, ist weniger ihm selbst, als seiner Zeit anzurechnen. Die letzten Jahre seines Lebens wurden ihm vergälit; seit der Entdeckung und Bestrafung des Ehrgeizes und der Treulosigkeit der Barmekiden war seine Ruhe und heitere Stimmung dahin; flaster und zornesmüthig und voll böser Ahndungen verbrütete er sein Leben; und als man ihm die Nachricht brachte, dass sein

ehemaliger Freund Elfadhl im Gefängniss gestorben sei, rief er aus: nun wird es auch mit mir bald vorbei sein! Einige Monate darauf brach er nach Chorāsān auf und trat, um sich im Schatten etwa« abzukühlen, unterwegs in ein Schloss ein, das bis auf einige Mauern in Trümmern lag. Während er da sass, flei sein Blick auf einige Verse, die an der Wand geschrieben standen:

Ein Beispiel nimm an Ihm, der einst hier herrschte,
Und dessen Burgen, kaum er todt, zerfielen;
Dess Thronessessel lange schon verwaist,
Auf dessen Kanzeln Keiner mehr ihn nennt;
Und dessen Pforte längst die Zeit zertrümmert,
Und dessen Söldner seines Dienstes quitt sind!
Weh, wem die Weit mit ihrer Lust gefällt!
Wer sich dem Neid und Streit als Ziel gestellt!
Wo sind die Könige, wo ist ihr Tross?
Des Wegs gegangen, der auch zu gehn dein Loos.
Wonach du streben magst mit Müh und Noth,
Das Ende alles Strebens ist der Tod!

Da weinte der Chalife wehmüthig und sagte: das ist wahr! Was nichtig ist, vergeht. — Um dieselbe Zeit war es, dass ihn träumte, es stehe ein Weib bei thm. nehme eine Hand voll Staub und sage ihm: um ein Kleines ist dies dein Staub. — Da erzählte er Morgens voll Bekümmerniss seinen Traum; die Hofleute aber trösteten ihn: man sehe manchmal im Schlaf noch viel grässlichere Dinge, die Einem doch nichts thäten; er möge also auch hier unbesorgt sein. -Ich glaube aber doch, dass es bald eintrifft, sagte er ahndungsvoll. — Er reiste weiter und sah ein Weib hinter einem Eisengitter stehen, das ihn anblickte. Das ist das Weib, rief er aus, das ich im Traum gesehen, das würde ich unter tausenden erkennen! Er befahl ihr nun, sie solle eine Hand voll Erde nehmen und ihm geben. Sie schlug darauf mit ihrer Hand auf den Boden, wo sie stand und gab ihm eine Hand voll Staub. Da weinte er angstvoll und sagte: wahrlich, das ist der Staub, den ich gesehen, das ist das Weib, das mir im Traume erschien! - Nach einigen Tagen starb er, in der Stadt Thûs, und wurde dort begraben. Als die Nachricht nach Baghdad kam, sagte Abusschiss, nach Andern Aschga':

> Unter ging im Osten eine Sonne, Und um sie rinnt meines Auges Thräne: Nimmer sahen wir noch eine Sonne Untergeben, wo sie sonst emporsteigt.

Eine Menge von Männern, die in Kunst, Wissenschaft und Poesie Ausgezeichnetes leisteten, wusste Harün durch gewinnende Herablassung, durch geistreiches Gespräch und durch seitene Freigebigkeit an sich zu fesseln; reich von der Natur begabt und von dem grössten Gelehrten der Zeit, Elkisäi, unterrichtet, hatte er mit Liebe Wissenschaft und Poesie seit seiner Jugend gepflegt und fühlte Bedürfniss nach geistiger Anregung, und tausend Züge beweisen, wie hoch er die Gelehrten stelle. Einst hatte ein solcher, Namens Abū mo'awije, der aber erblindet war, bei dem Chalifen gespeist: nach dem Essen — wie es Sitte war — goss Jemand dem Gelehrten Wasser auf die Hände und Harün fragte: weisst du, wer das that? — Nein, o Beherrscher der Gläubigen! — Das war ich, versetzte dieser. — Das thatst du aus Hochachtung vor der Wissenschaft! rief der Blinde bewundernd aus. — Allerdings! erwiderte Harūn.

Die Pforte seines Palastes war der Sammelplatz der Schöngeister, Dichter, Sänger, die auf ein von ihm gegebenes Zeichen oder auch ohne vorhergehende Einladung zu ihm eintreten dursten, und unbelohnt ging fast nie einer derseiben fort, er hätte denn sich eine unbedachte, anstössige Aeusserung entsallen lassen.

— So war denn seine Zeit und die seines Sohnes Elmamun die zweite Blüthezeit der Arabischen Poesie, und ein reicher Dichterkranz flocht sich um seinen Thron. Wussten sie doch, es sei Grundsatz bei ihm:

Edle Sänger dürfen m Hofe ziehn.

Nicht ungeehrt von meinem Hofe ziehn.
Sie machen uns den dürren Scepter blühn,
Sie flechten den unsterblich grünen Zweig
Des Lebens in die unfruchtbare Krone. —
Drum soll der Sänger mit dem König gehen,
Sie beide wohnen auf der Menschheit Höhen.

Unter den Sängern, die eine von den Dichtern unterschiedene Klasse ausmachen, der bedeutendste war Ibrahīm aus Elmaussil. Seine Eltern, die aus Persien stammten, hatten sich in Elkūfe niedergelassen, und entweder hier oder schon in Persien wurde er geboren. Seine Eltern starben, als er noch Kind war, und seine Oheime nahmen sich seiner Erziehung an. Aber das Studiren wollte ihm nicht gefallen; er lebte nur für Gesang, nicht für die ernste Schulwissenschaft, und entsich, ein junger Mensch von etwa 23 Jahren, nach Elmaussil. Hier gerieth er von vornherein in die Gesellschaft lustiger Brüder, die den Leuten am Wege aufzulauern psiegten, ihnen abnahmen, was sie brauchen konnten, und es dann verjubelten und verzechten. Er machte diese Streiche mit, lernte mancherlei Gesänge von ihnen, übertraf sie aber Alle durch seine holde Stimme. Bald

sagte ihm der Umgang nicht mehr zu, er begehrte nach weiterer Ausbildung und nach einem Aufenthalte daselbst von einem Jahre wanderte er auf gutes Gilick fürbass.

So kam er nach Erreij, einer bedeutenden Stadt im Persischen Iraq, wo sein Gesang ihn bald in Aufnahme brachte, so dass er mit den Vornehmsten des Ortes verkehrte und als ihres Gleichen behandelt wurde. Bier wurde ein Botschafter des Chalifen Elmanssür, der ihn an einen Statthalter daselbst abgeschickt hatte, aufmerksam auf Ibrahīm, den er in der Gesellschaft eines Vornehmen singen hörte. Er beschenkte ihn mit einem Zobelpelz, und als er von seinem Auftrage zurückkehrend wieder nach Erreij kam, suchte er ihn in seinem Hause auf und schenkte ihm etwa 300 Thaler. Dieses Geld nahm Ibrahim sich vor, auf seine Kuustausbildung zu verwenden. Er hatte von einem Meister des Gesanges, Namens Gowanaweth, in Elobolle bei Elbassra wohnend, gehört und begab sich dorthin. Derselbe nahm ihn freundlich auf; am Abend war Gesellschaft bei dem Manne, Alle hatten gesungen, die Reihe kam an Ibrahim. Als er un die Laute schlug und sang, standen Alle auf, küssten sein Haupt und sagten: du spottest unserer, wir brauchen deine Unterweisung nöthiger, als du unsere. Nach kurzer Zeit wurde Elmehdi, der Chalife gewordeu war, auf thn aufmerksam gemacht, und obgleich er vorhatte, nach Elküfe zurückzukehren, und sagte, er wolle durch seine Kunst nicht verdienen, sondern sich und Andere ergötzen, musste er doch zu Elmehdi kommen, der ihn bei sich behielt und reich beschenkte. So hatte er eine Stellung am Chalifenhofe gewonnen, die ihn vor den Sorgen des Lebens sicher stellte: und in Ausöbung seiner Kunst und in dem heitersten Lebensgenuss verstrichen ihm die Tage. Geheirathet hatte er schon in Errejj ein Mädchen Namens Schähek; ein Sohn Isbaq, der späterhin se berühmt werden sollte, wuchs ihm heran und lebte sich schon früh in die Melodieen ein, die ihn täglich umklangen; an Geld und Geschenken sehlte es thm nicht, nur hielt er es nie zu Rathe, auch darin seiner Künstlernatur getreu, und sprach, um sich zu neuen Melodieen zu begeistern oder um seiner genialen Laune den Zügel schiessen zu lassen, dem Wein in vollen Zügen zu. Elmehdi, ein nüchterner und strenger Chalife, untersagte ihm dies Treiben auf das Ernstlichste, verbot ihm auch den Verkehr mit seinen Söhnen, damit sein Beispiel nicht auf sie bösen Einfluss übe: vergebens! Da bekam er denn zur Strafe 300 Ruthenhiebe, so dass ihm die Welt "gelb, roth und grün" vorkam, wurde eingesperrt, ja sogar für einige Zeit lebendig in einem Sarge in eine Gruft gesetzt. Er kam aber davon, hielt sich in Folge dessen ein Jahr lang verborgen und kam erst, als Elhādi Chalife wurde und ihn eifrig aufsuchen liess, wieder

ş

zum Vorschein. Dieser beschenkte ihn mehr als fürstlich, gab ihm z.B. an einem Tage etwa 18000 Thir. für sein Singen, so dass wir, sagt sein Sohn, wenn der Chalife länger gelebt hätte, unsere Wände von Gold und Silber hätten bauen können. Auch Harun war ihm überaus gewogen, und bezeugte ihm seine Gunst nicht bloss durch Worte, sondern auch durch Thaten, wie er ihm denn für manches Lied 16,000, ja 50,000 Thir. nach Hause tragen liess; ja im Ganzen soll ihm Harun an Geschenken 200,000 Dukaten gegeben haben. In der That musste sein Gesang von eigenthämlicher Wirkung sein; alle, denen er vorsang, fühlten sich bezaubert; Harun mochte selbst auf seinen Feldzügen und Wallfahrten nicht gern ohne ihn sein; und er galt, eigentlich unbestritten, für den ersten Sänger seiner Zeit, und dabei für den originelisten. — Wie fängst du es an, fragte ihn Harūn einst, wenn du Melodien machen willst? -- Ich lasse alle Sorgen fahren, versetzte er, und heisse Frohsinn vor meine Augen treten: dann erschliessen sich mir die Wege der Melodien, wie ich sie wünsche; dann wandle ich ihre Wege mit dem Wegweiser des Wohlklangs, kehre dann zurück. und habe erlangt, was ich gewollt. — Das verdienst du auch, sagte der Chalise: die Schönheit dieser Beschreibung passt zu der Schönheit deines Sanges.

Eine charakteristische Geschichte, die in der Arabischen Litteraturgeschichte nicht vereinzeit dasteht, ist solgende, die Ibrahim selbst erzählt. Ich bat einst den Harūn, er möge mir erlauben, einen Tag der Woche zu Hause bleiben zu dürfen, so dass ich unter keinem Vorwande zu ihm geholt werde. Er erlaubte mir den Sonnabend; auf den Tag gebe ich nicht viel, sagte er, da amüsire dich mit deinen Mädchen oder Freunden, so gut du willst. Nun hielt ich mich am Sonnabend daheim, mit Anrichtung meines Essens beschäftigt, und hiess dem Pförtner, meine Thüren zu schliessen und Niemand einzulassen. Als ich nun da sass in meinem Zimmer, alle Meinigen um mich herum, kam ein Alter an, schön von Gestalt, sauber angezogen, in seiner Hand ein silberbeschlagener Stock, von Wohlgerüchen dustend, dass das gauze Haus roch. Ich war wegen seines Eintritts auf den Pförtner sehr ungehalten, und dachte im ersten Augenblick, den Alten fortzujagen. Der aber grüsste mich höflich; so erwiderte ich den Gruss und hiess ihn sich setzen. Er unterhielt sich darauf mit mir über Geschichte und Dichtkunst und allerlei, kurz, ich fand ihn so gebildet, dass ich auf den Gedanken kam, meine Burschen hätten mir mit dem klugen Alten eine Freude machen wollen. Ich bot ihm Speise an: er dankte. Hast du Durst? -Allerdings. - Wir tranken also einen liumpen, und er sagte: Ibrahim, singe etwas vor, was de schon bei Königen und anderen gesungen hast. - Das ärgerte mich etwas: ich sang aber. Als ich fertig war, sagte er: recht gut. o

Ibrahim. — Da wurde ich zorniger und dachte: er begnügt sich also nicht, hier ohne Erlaubniss einzutreten; er nennt mich sogar bei Namen und nicht bei dem Beinamen, und sagt nun gar noch: recht schön. — Willst du nicht noch weiter singen, fragte der Alte? — Ich nahm wieder die Laute und präludirte. — Mach deine Sache auch recht gut, sagte er, damit ich dir hernach ein Gleiches thue. — Ich nahm mich also zusammen, wie noch nie, selbst nicht beim Chalifen, und dachte, er soll doch wol bleiben lassen, es mir gleich zu thun. Als ich aufgehört, lobte er mich, und bat, ob er nun singen dürfe. — Wenn du Lust hast, versetzte ich, und dachte, der ist nicht klug, nun er mich gehört hat, noch singen zu wollen. Er nahm aber die Laute, präludirte darauf, so schön, dass ich dachte, die spräche Arabisch, und sang dazu ein Lied:

Mein Herz ist voller Wunden; Wer kauft mein Herz mir ab, Und tauschet mit gesundem Dies kranke Herz mir ab etc.

da kam es mir vor, als wenn die Wände und Thüren und Alles, was im Hause, ihm antwortete; ich war verdutzt, konnte nicht reden, nicht antworten, keinen Laut vorbringen, vor innerer Erregung. Dann sang er ein anderes Lied und spielte dazu:

O Tauben ihr des Hages, kehrt zurück: Euch girren hören ist mein einzig Glück etc.

da gerieth ich vor Entzücken fast ausser mir. Dann sang er:

O Ostwind, wehst vom Hochland du, So raubst du meines Herzens Ruh, etc.

Darauf sagte der Alte: o Ibrahīm, diesen Sang behalte, und bringe ihn deinen Mädchen bel. — Wiederhole ihn mir! bat ich. — Ist nicht nöthig, du hast ihn schon behalten, sagte er, und — verschwand vor meinen Augen. Erschreckt fragte ich die Mädchen, die zugegen waren: was habt ihr gehört? — Einen Gesang, sagten sie, schöner als wir je gehört. — Da lief ich nach den Thüren des Hauses hin, fand sie verschlossen, die Pförtner hatten nichts von dem Alten gesehen, und ich kehrte nachdenklich zurück an meinen Platz. Da flüsterte mir eine Stimme von der einen Seite des Hauses zu: dein Suchen hift dir nichts, ich bin Iblīs und war heute dein Zechgenosse. — Da ritt ich zu Erraschid und dachte: Um keinen Preis solchen Augenblick wieder! — Ich erzählte ihm die Geschichte, musste ihm die Melodien vorspielen, hatte sie behalten, sie gestelen ihm; er liess Dattelsast zum Zechen kommen, und sagte: der Alte wusste wol,

dass du sie behalten; wenn er nus doch auch einen solchen Tag, wie dich beute, geniessen liesse!

Es ist mir hier nicht möglich, alle auch noch so interessanten Vorfälle aus dem Leben des Ibrahim, von denen wir Kunde haben, vorzusühren. Harün hing. Wie gesagt, so an ihm, dass er sich nicht von ihm trennen mochte; er ritt sogar öfter zu ihm hin und liess sich in seinem Hause von ihm bewirthen und vorsingen; bei alle dem aber fürchtete doch auch er den Jähzorn des Chalifen. und musste immer auf seiner Hut sein, dessen Eifersucht nicht zu erregen. Im Ganzen aber wusste er den Harun vortrefflich zu behandeln. Er wusste z. B., dass dieser seit seiner Jugend die Gedichte des Dsürromma ganz besonders lieb hatte, sie auswendig konnte und überaus gern singen hörte. Daher bat er eines Tages den Chalifen, ihm eine Gunst zu gewähren. — Du bist nie unverschämt gewesen, sagte Harūn, ich sage sie dir zu. - So gestatte mir, dass nur ich, und von den andern Sängern Keiner, dir die Gedichte des Dsürromma vorsinge: das sind meine Lieblingsileder. — Er gewährte die Bitte, und so gewann Ibrahīm alimālig durch Vortrag dieser Lieder 600,000 Thaler. — Die Zuneigung des Harūn behielt er bis an sein Ende. Als er an Kolik krank lag, besuchte ibn derselbe, und als er gestorben, hiess der Chalife seinem Sohn Elmamün, das Gebet über die Leiche zu sprechen. Zwei Monate nach seinem Tode kam sein Sohn Ishaq, damais schon 38 Jahr alt, zu Harūn. Als er diesen in demselben Zimmer sitzen sah, wo er oft mit seinem Vater gesessen, füllten sich seine Augen mit Wasser, er hielt aber die Thränen zurück. Harün sah dies, wurde weich und zu Thränen gerührt; da sprang Ishaq auf und sagte:

> So lange der Chalife nur im Glück, Hab' ich Ersatz für alles Missgeschick: Dem kann das Unglück keine Tücke thun, Der eine Zuflucht fludet bei Harün.

Da sagte dieser: bei Gott, so sei es! Du sollst deinen Vater nicht vermissen und dessen Gehalt zu Jeinem eigenen doppelten haben!

So interessant das Leben dieses seines Sohnes Ishaq auch ist, und so vielfach er auch in Verkehr mit Harün und andern Grossen der Zeit stand, kann ich doch hier nicht anders, als ihn ganz kurz berühren. Die gründlichsten Gelehrten der damaligen Zeit waren seine Lehrer gewesen; im Gesange und Saitenspiel von Andern und von seinem Vater unterrichtet, hatte er es darin zu einer Vollkommenheit gebracht, dass ihm, ausser seinem Vater, wol Keiner gleich stand. Er war, sagt Einer, der Leuchtpunkt seiner Zeit, einzig in seinem Jahr-

hundert an Wissen, Verstand, Einsicht, Bildung, Aufrichtigkeit; und von dieser wenigstens will ich einen schönen Zug anführen.

Er kam einst zu seinem Vater, der ihm freundlich sagte: mein lieber Sohn, ich wüsste nicht, dass Einer so viel Segen und Freude an seinem Sohn erlebt, wie ich an dir: aber ich will es dir auch gedenken, kann ich dir etwas zu Liebe thun? — 0 ja, Vater: sieh, der Scheick kann morgen oder übermorgen sterben: du weisst, dass ich ihn nie singen gehört habe. Dann würden sich die Menschen wundern und sagen: Wie? du hast ihm so nahe gelebt, und ihn nie gehört? - Wen meinst du? - Den Ibn gami'. - Gut, wir wollen sofort hinreiten. Dies geschah, sie kamen dort an, wurden mit Speise und Trank bewirthet, dann sang Ibn gami'. Während sie so vergnügt waren, kam ein Bote vom Chalifen, in Folge dessen alle drei aufbrachen. Unterwegs fragte ihn sein Vater, was er von jenem halte? — Willst du mir Freimuth verzeiben? warf Ishaq ein. - Ich habe da nichts zu verzeihen. - Nun, sagte der Sohn, ich sah dich, und nichts war grösser in meinen Augen als du; nun ich ihn gehört habe, giltst du mir für klein. — Die beiden ritten zum Chalifen, Ishaq nach Hause. Am folgenden Morgen liess Ibrahīm ihn rufen. Mein Sohn, sagte er, der Winter ist dir über den Kopf gekommen, du hast noch keinen Verrath, nimm dies Geld — es lag ein grosser Haufe vor ihm — und gib es für deine Bedürfnisse aus. Ishaq ging hin, küsste dem Vater Kopf und Hände, hiess seinen Diener das Geld forttragen und folgte. Ibrahim rief ihn zurück. Weisst du auch. weshalb ich dir das Geid schenke? - Ja, wegen meiner Aufrichtigkeit in Bezug auf dich und den ibn gami'. - So ist es, mein Sohn: bleib redlich in deinem Wandel, sagte er.

Unter der Menge berühmter Sänger dieser Zeit ist, ausser des Chalifen Stiefbruder Ibrahīm b. elmehdi, der ein prinzlicher Dilettant, und dabei höchst anmassend war, besonders noch Mochäriq zu erwähnen. Von geringer Herkunft und als Sklave von Harūn gekauft, entzückte er bald durch seine wunderbar schöne Stimme denselben so, dass derselbe ihn frei liess und reich mit Geld und Gut beschenkte. Er fasste leicht Melodien auf, und deshalb und wegen der Schönheit des Sanges biess es auch von ihm, dass Iblis ihm die Melodien beigebracht habe. Der Eindruck, den sein Gesang machte, war in der That wunderbar. Die meisten andern, sogar vorzüglichen, Sänger konnten in einer Gellschaft singen, jeder blieb an seinem Platze, ohne sich zu rühren: wenn er aber sang, so gerieth Jedermann aus seiner Stellung und rührte Beine und Schultern vor Entzücken. Er seibst war sich dieser Macht über die Ohren der Menschen so bewusst, dass er einmal um ein Pferd wettete, es würde,

wenn er sich auf den Kirchhof hinwerfe und mit einem Mantel zudecke und singe, kein Mensch auf der Strasse bleiben, Fussgänger oder Reiter, Käufer oder Händler, sondern auf den Kirchhof kommen und ihn anbören. — In der That führte er dies aus und gewann die Wette. -- Es gab damals übrigens zwei Parteien, die auch wohl Schulen genannt werden könnten, unter den Sängern: an deren einer Spitze Ishaq, an der andern Ibrahim b. elmehdi stand. Die erste wollte den alten Gesang in seiner ursprünglichen Form, wie die Melodien von den Meistern erfunden und überliefert waren, festhalten; die andere aber sang, ohne sich an den Erfinder der Meiodie zu einem Liede zu kehren, so wie es ihr passte, und fand natürlich viel Anklang bei denen, die den Gesang so leicht und so schnell wie möglich lernen wollten. Der Gesang wurde damais, natürlich noch ohne Noten, so mitgetheilt, dass der Meister oder Lehrer ein Lied so oft vorsang, bis der Schüler es behalten. Viele Sänger kauften sich auch, für einige 100 oder 1000 Thir., je nach dem Aeussern, ein oder mehrere Mädchen, unterrichteten sie im Gesange und verkausten sie nachber zu hohen Summen an Liebhaber. Manchmal passirte es auch, dass ein Sänger sich eine Melodie, die er lange bei sich herumgetragen, vorsang und gehörig einübte, um damit bei dem Chalifen sich ein Stück Geld zu verdienen, und dass ein Anderer, der sie ihm unter seinem Fenster abgelauscht hatte, ihm zu seinem grössten Entsetzen mit derselben Melodie den Rang ablief. — Es waren übrigens bei dem Chalisen nicht alle Sänger von gleichem Range; die vorzüglichsten dursten in seiner Gegenwart sitzen, die andern standen, und wurden, wegen besonderer Auszeichnung, von dem Chalifen in die Stufe derer befürdert, die sich auch setzen konnten. - Im Allgemeinen war die Klasse der Sänger nicht sehr geachtet, wozu sie zum Theil durch ihren Lebenswandel Veranlassung geben mochte, was aber denn doch auch auf Alle übrigen sich erstreckte. So war Ibn gami', auch einer der berühmtesten Sänger am Chalifenhofe, nach Baghdad gekommen, und hielt auf einem Esel vor der Thür des Ministers, um sich anmelden zu lassen. Er hatte die Tracht der Rechtsgelehrten an, trug einen schwarzen Turban um eine Mütze gewickelt, und Abū jūsuf, der Qādhi, der grade mit einem Gefolge von Rechtsgelehrten ankam, sah ihu, fand an seiner Physiognomie Gefallen, trat zu ihm, unterhielt sich mit ihm über Rechtswissenschaft u. dgl., and fand the ausnehmend bewandert darin. Die Leute wunderten sich, dass ein so vornehmer Mann, wie der Qādhi, mit dem Sänger so vertraulich rede, und hatten Lust, demselben zu sagen, dass der, mit dem er da spreche, bloss ein Sänger sei. Sie unterliessen es jedoch. Als aber auch am andern Tage dieselbe Geschichte passirte, sagten seine Begleiter zu dem Qādhi, sobald der

Sänger fortgegangen war: Kennst du den Mann? — Ja, antwortete er, es ist ein Rechtsgelehrter aus Mekka. — Du irrst dich, versetzten sie, das ist Ibn gami' der Sänger. — Wie ist das aber möglich? — Die Leute reden schon davon, dass du dich so mit ihm unterhältst, und missbilligen es. — In Folge dessen hielt sich der Qādhi am folgenden Tage von ihm fern. Er merkte leicht, dass man mit diesem von ihm gesprochen habe, ging aber hin und grüsste; der dankte sehr kalt, und Ibn gāmi' sagte laut: o Abū jūsuf, was missbilligst du an mir, warum wendest du dich von mir ab? man wird dir gesagt haben: das ist Ibn gāmi' der Sänger, darum genirst du dich. Aber lass mich eine Frage thun, und hernach magst du handeln wie du willst. — Die Umstehenden kamen näher um Beide herum, und Ibn gāmi fragte: o Abū jūsuf, käme ein Bedewi und recitirte dir in seiner derben, graden Weise das Gedicht des Ennābigha:

O Mejja, die du einst gewohnt Dort auf der Höh und dann im Thal — Wie ist so öde jetzt der Platz, Wo wir gekost so manches Mal

etc., würdest du einen Harm darin sehen? — O nein, versetzte der Qādhi: man erzählt ja von unsrem Propheten, dass er dies Gedicht angehört habe. — Wenn ich nun auch so thue, — und dabei hub er an, dies Gedicht zu singen bis zu Ende — hältst du auch dafür, dass ich dadurch an Ansehn zu- oder abnehme? — Gott erhalte dich, sagte der Qādhi, verzeih uns unser Benehmen!

Harūn's Interesse für den Gesang war so gross, dass er öfters die Sänger zusammen kommen liess, und ohne dass sie es wussten, hinter einem Vorhange, damit dieselben ungeuirter seien, ihrem Spiel und Gesange lauschte; wobei er sich aber doch mehrfach von den erhaltenen Eindrücken zu lauten Frendeausbrüchen verleiten liess und seine Anwesenheit bekundete.

Gehen wir nun zu den Dichtern über, die an Harüns Hose wohlgelitten waren und reichen Lohn ernteten, weungleich die Sänger darin den Vorzug hatten. Sie psiegten in pleno gewöhnlich nur einmal des Jahres vor dem Chalisen Zutritt zu erhalten: aber einzeln wurden sie ost vor Harün geholt, und waren dann meistens klug genug, sich nach der Anschauung desselben überhaupt zu richten, theils auch seine augenblickliche Stimmung nicht ausser Acht zu lassen. Sein Geschmack war, dass die Dichter ihn in ihren Versen lobten und gleichzeitig auf die Aliden stichelten. Dadurch hatte Merwän b. abü hass sein Ansehen und Vermögen erlangt; diesen Weg schlugen anch Andere ein, jedoch nicht immer mit Ersolg, und es kam leicht vor, dass er den Spott auf die Aliden, die doch schliesslich mit ihm verwandt waren, übel nahm

und bestraste, mit Gefängniss, Hieben oder dadurch, dass er die Dichter zur Thüre hinaus wersen liess. Gern sah er es, wenn man ihn ähnlich lobte, wie die früheren Dichter den Propheten gelobt hatten, allein mehr in geistreicher Andeutung, nicht zu plump, und als einst ein Dichter von ihm sagte:

Es ist als ob ihu Gott gesandt nach unsrem Gottgesandten — wurde er ärgerlich und sagte: solche Uebertreibung erhöht nicht, sondern erniedrigt. Du hist nicht klug, wenn du glaubst, dass mir das gefalle: denn Gott
hat die Propheten zu hoch über die Chalifen gestellt, als dass diese ihnen nahe
treten könnten, — und er entliess den Dichter, gegen seine Sitte, ohne Geschenk.

Unter der Menge namhaster Dichter seiner Zeit sind es besonders zwei, die erhöhtes Interesse erwecken. Der eine derselben ist Abul'atähijje. In Elhigas geboren, war er in Elküfe, dem Sitz grammatischer Studien, erzogen, hatte dort für einen Töpfer Geschirr verkauft, sich bei diesem Geschäfte wenig gründliche Bildung angeeignet, aber bei seiner dichterischen Begabung sich hervorgethan; war dann nach Baghdäd gekommen und hatte dort durch Bekanntschaft mit 'Otba, einem Mädchen des Chalifen, und durch seine Verse sein Glück gemacht. Schon der Chaife Elmehdi hielt ihn sehr hoch; Harun alsdann mochte seine Gedichte gleichfalls so gern, dass er ihm jährlich 8000 Thaler Gehalt anwies. Die Verse flossen ihm so leicht vom Munde, dass es heisst, er hätte immer in Versen reden können. Einigen galt er daher als der erste Dichter der Zeit; Andere, wie Elasma'l, urtheilten: seine Poesie sei wie Kehricht der Könige: es fleien da Edelsteine und Gold und Stanb und Scherben und Kerne binein. Er war ungemein gelzig, sich zum Lebensuuterhalte kanm das Nöthigste gönnend; und statt Armen ein Almosen zu reichen, machte er sich lieber anheischig, für sie zu beten. Um die Mitte seines Lebens herum wurde er fromm, nachdem vorher seine Glaubenssestigkeit mehrfach in Zweisel gezogen war: denn man warf ibm vor, er glaube weder an Paradis noch Hölle. Dies hatte ihm Harun einst ernstlich vorgehalten, A. aber hatte ihm erwidert: Wie wäre das möglich? Bin doch ich es, der sagt:

> Wie kann ein Mensch wol die Gebote Gottes Missachten oder gar sein Dasein leugnen! Bezeugt doch die Bewegung wie die Ruh' Jedweden Dinges, dass von Gott sie rührt: Und Alles, was da ist, trägt klares Zeichen, Es ist ein Gott, allein und ohne Gleichen.

Seine Bekehrung zur Frömmigkeit hing so zusammen. Die 'Otba, die er zuerst in Baghdäd kennen gelernt hatte und die er sehr gern mochte, hatte an ihm keinen Geschmack gefunden, seine Bewerbungen spröde von sich gewiesen und ihn so als verschmähten Liebhaber in der Stadt bekannt gemacht. In Folge dessen klagte er in seinen Gedichten über die Grösse seiner Liebe und seines Schmerzes und dichtete unter andern einst diese Verse:

Zwischen mir und meiner Auserwählten
Richte Gott! Sie bringt mir nichts als Spröde,
Nichts als Tadel bringt sie mir entgegen.
Hingegeben hab' ich ihr mein Herzblut
Und mein bess'res Selbst, und zum Entgelte
Fliehet sie nur mehr noch meine Nähe.
Nirgend lässt mir ihre Liebe Ruhe,
Treibt mich unstät hierhin dorthin, macht mich
Zum Gespräch der Stadt auf allen Gassen!

Darauf sah er im Traume Jemand auf sich zukommen und sagen: Einen, der besser zwischen dir und deiner Auserwählten richte, als Gott, hättest du nicht finden können! — Da wachte er erschreckt auf, ging reuig in sich und dichtete keine Verse mehr auf 'Otba.

Fortan nimmt seine Poesie, die sonst wie die der andern Dichter von Schönheit und Liebe, von Jugend und Wein gesungen, eine trübe Färbung an; Busslieder und Weisheitssprüche sind nun das Element, in dem er sich bewegt, und er duldet lieber Ruthenstreiche und Gefängnisstrafe, als dass er sich entschliesse, ein Liebeslied zu dichten. Ein Jahr blieb er damals im Gefängniss, ohne ein Wort zu sprechen; er hatte immer Papier und Dinte vor sich und schrieb, wenn Leute ihn besuchten, seine Antworten auf. Inzwischen hatte er ein Gedicht auf seine Frau gemacht, das wurde dem Harūn vorgetragen; der liess ihn aus dem Gefängniss holen und ihm 10,000 Thaler zur Vergütigung schenken. — Sein Ruf war selbst nach Byzanz gedrungen; der Kaiser schickte zu Harūn und liess ihn bitten, ihm den Dichter zu schicken, er schlug es aber ab. Seine Stellung bei Harūn benutzte er in späterer Zeit, demselben die Vergänglichkeit der Lebensgüter zu Gemüthe zu führen. So war er einst bei demselben und wurde von ihm aufgefordert, die Annehmlichkeit seines Lebens zu schildern. Er dichtete sofort:

O leb' gesund, so lang du magst, Im Schatten ragender Paläste, Lass' reichen früh dir oder spat, Was dich ergötzen mag auf's Beste; Doch wenn die Seel' im Todeskampf Sich ringt aus angstbeklommner Brust, Dann weisst du sicher und gewiss: Nur Täuschung war des Lebens Lust.

Da weinte Harün; sein Minister aber fuhr den Dichter an: hat dich deshalb der Beherrscher der Gläubigen holen lassen, dass du ihn so traurig stimmest? — O lass ihn, sagte Harün, er sah uns in Blindheit und wollte uns nicht noch blinder machen.

Er starb hoch betagt, etwa 20 Jahre nach Harūn; auf seinem Grabe stand die Inschrist:

Komm herbei und höre zu, ilör' and merke dir dies Wort: Ich bin hier in Grabes Ruh, Hüt' du dich vor gleichem Ort! Neunzig Jahr' hab' ich gelebt, Liess zurück, was ich erstrebt; Denn zur Fahrt in jenes Land Braucht man keinen eitlen Tand, Nimmt nur mit sich frommen Sinn, Weiter bringt doch nichts Gewinn.

Der zweite der Dichter, den ich nun zu erwähnen habe und der bei weitem als der interessanteste von Allen gelten muss, ist Abū nowas. Er trug die Fahne der Poesie seinen zeitgenössischen Dichtern voran, und wie vor Mohammed unbestritten Imruolqais der Meister war, so stand er wenigstens in seiner Zeit von Keinem erreicht da. Eine Genialität der Auffassung, ein Reichthum an Ideen, Fülle von Bildern, sprudelnder Witz, nie versagende Wortgewandtheit und Geistesgegenwart, reiche Kenntnisse in Sprache und Geschichte seines Volkes --- alles kam zusammen, ihn zum Dichterfürsten seiner Zeit zu machen. Aber in der Ueberfülle seines Talentes lag auch der Keim des Verderbens für ihn. Es war, als ob sein Geist für die Bande seines Körpers zu gewaltig gewesen sei; als ob Gesetz und Sitte zu beengende Fesseln ihm angelegt hätten, und als ob er nur dann in seinem Lebenselement, wenn er sich ausserhalb aller jener Schranken der gewöhnlichen Menschen gestellt hatte. Freiheit und Zügellosigkeit, Frivolität und Entsittlichung sind nur zu oft die Geschwister der Genialität; und was der Dichter, wenn er nur dem innern Drange folgt, ohne Acht, ja mit Verachtung der Alltäglichkeit, an Selbstbefriedigung gewinnt, das verliert er in den Augen der Menge, die die geniale Selbstbestimmung eines Menschen theils nicht begreift, theils nicht guthelssen kann. Das gesellschaftliche Leben, bei allen Völkern, beruht ja auf Herkommen, das heilig gilt, auf Gesetzen, die geachtet werden müssen — und wer nicht einmal, sondern immer, und wie grundsätzlich, sich gegen beides vergeht, den kann man bewundern für Gaben, die er von der Natur empfangen hat, und den wird man missachten wegen Mangels an sittlichem Gehalt, den er sich selbst anzueignen nicht vermocht oder nicht gewollt hat. Ich will hier nicht grade auf ein ähnliches Beispiel aus einer früheren Zeit unserer Litteratur eingehen, den genialen und doch so elenden Dichter Günther; noch besser liesse sich eine Parallele ziehen zwischen Abū nowas und dem bedeutendsten neueren Dichter, Heinrich Heine. Scheint es nicht diesem, dem frivolen Verächter der beiligsten Gefühle, wie aus der Seele gesprochen, wenn Abū nowas in einer Gesellschaft, wo jeder sagen soll, was er sich wünsche, so spricht: Ich möchte, dass mir Alles, was Religion und Gesetz verbietet, frei erlaubt sei, und dass, wenn ich nur noch zwei Jabre zu leben habe, mich Gott beim Tempel zu Mekka in einen Hund verwandle und ich alle Pilgrimme, die dorthin kommen zu beten, in die Waden bisse!

Kein Wunder also, dass er bei der Menge immer mehr und mehr in Verruf gerieth und dass selbst seine früheren Freunde sich von ihm zurück zogen. Ermahnungen zu besserem Lebenswandel hatte er ja längst von der Hand gewiesen, sogar mit Spott vergolten; man überliess ihn daher seinem gottlosen Leben und sang, ohne sich an ihn selbst zu kehren, seine Lieder überall auf den Gassen und in Gesellschaften. Er starb zur selben Zeit mit einem berühmten Ssūfi, Ma'rūf. Ganz Baghdad folgte dessen Leiche zum Begräbniss, mehrere 100,000 Menschen. Da trug man seine Bahre hinaus, der nur Einer folgte. Als die Leute von jenem Begräbniss zurückkamen und seiner Leiche begegneten, wollten sie vorbei gehen. Da rief Einer: Gehört denn Abu nowas nicht ebenso gut wie wir dem Islam an? Vielleicht war er inwendig besser als auswendig! Geht daher nicht so vorüber, so dass Keiner über seiner Leiche bete und er an Gottes Erbarmen verzweiseln müsse! — Da kehrten sie wieder um mit seiner Leiche zum Kirchhofe und sprachen das übliche Gebet darüber. In selbiger Nacht erschien er einem Bekannten im Traume und sagte: Gott hat mir meine Sünden verziehen um das Gebet derer, die über mich und Ma'ruf gebetet haben.

Von ganz geringer Herkunst — sein Vater war Soldat gewesen, seine Mutter Gelieban war Wollwäscherin — war er mit seinen Eltern aus seiner Heimat Elahwas, noch als Knabe, nach Elbassra gezogen; dort wuchs er auf, in den Schulen der vorzüglichsten Lehrer unterrichtet, zog dann mit dem nicht unbedeutenden Dichter Wälibe b. elhobab, dem des Knaben keckes, verheissungs-

volles und ausserordentlich schönes Gesicht gefallen, nach Elküfe, und verdankte hier dem gelehrten Chalef elahmar \*) insbesondere seine tiefere Kenntniss der Sprache und der früheren Dichter. Von diesem wol namentlich angeregt, begab er sich ein Jahr lang unter die Bedewis: denn nicht in den Städten mit ihren fremdländischen Elementen, sondern unter den uuverfälschten, reinsprachigen Söhnen der Wüste, den Bedewis, konnte man — nach dem einstimmigen Urtheile aller Sachkundigen damaliger Zeit — die rechte Bedeutung der Wörter, die Fülle des ächten Sprachschatzes sich aueignen. Dann trat er als Dichter auf und erntete theils am Chalifenhofe bei Harūn, thells bei Anderen, den ungetheiltesten Beifall. Dass er den Neid der anderen Dichter erregte, ist erklärlich; ste mieden, mit ihm in derselben Gesellschaft zu sein, um nicht seine Ueberlegenheit einräumen zu müssen; sie verspotteten ihn in Gedichten und er blieb ihnen nichts schuldig. Heiterster Lebensgenuss ist fortan die Parole seines Lebens; Wein und Liebe sind fortan die Pole, um die sich seines Daseins Axe dreht; unter schönen Knaben, vor sich den Krug mit dem verbotenen Weine, schmettert er bei nächtlicher Zeit, in wonnigem Behagen, wie die Nachtigall seine süssen Lieder. Für schöne Knaben schwärmte er, den Frauen war er nicht hold; nur einmal im Leben liebte er ein Mädchen, Ginan, die er zufällig gesehen und die ihn so anzog, dass er es sich nicht verdriessen liess, sich um sie zu bemühen. Sie war ihm jedoch nicht besonders zugethan; anfangs sehr spröde, wurde sie allmälig aber - bei seiner sonst unerhörten Standhaftigkeit etwas milder gestimmt. Da sagte ihm eines Tages ein Freund: Ginän will wallfahrten. Diese Nachricht - so weit er sonst auch entfernt war, dieser religiösen Vorschrift nachzukommen - veranlasste ihn, so bald er wusste, dass jene bestimmt hingehen werde, sich auch auf den Weg, schon vor ihr, zu machen. Bei dem Umgang um den Tempel ging er dicht hinter ihr: dann trat sie zu dem schwarzen Stein im Tempel und küsste ihn, und er drängte sich sofort auch heran, ihn zu küssen, so dass sich ihre Wangen berührten. Als man ihm hernach Vorwürse dieser Gottlosigkeit wegen machte, sagte er: ihr Thoren, glaubt ihr, ich hätte Oeden und Wüstenstrecken und Sandhaufen durchmessen und einen anderen Zweck dabei gehabt als den, ihr nabe zu kommen? - Auch während der Wallfahrt dichtete er, und wenn er Abends seine Lieder sang, entzückte er alle Zuhörer. - Als er von dieser Wallfahrt zurückkehrte. machte er einen Abstecher nach Missr zu dem seiner Freigebigkeit wegen gerühmten Statthalter Elchassib. Anfangs von diesem gut aufgenommen und beschenkt.

<sup>\*)</sup> S. meine Schrift Chalef elahmar p. 404-416.

verherrlichte er ihn in mehreren Qassiden; als er aber doch nicht so viel Geschenke und Geld erhielt, wie er erwartet, ergoss er seinen Grimm in die bittersten Satiren. Die südlichen Völker alle haben die malerischsten Schimpfwörter; dass thre Satiren also schon deshalb und bei threr giühenden Leidenschaft Erstaunliches leisten werden, wird wol Keinem unglaublich vorkommen. Es war daher auch seines Bleibens nicht länger dort; er machte sich wieder auf nach Baghdad und lebte nun hier seinem Vergnügen, an die Welt und ihre Vorurtheile sich nicht kehrend. Obwol ihn Harün, und mehr noch später sein Sohn Elemin, als Dichter bewunderten, seine Verse im Munde führten, oft erklärten, einen grösseren Dichter gebe es nicht, so konnten sie doch, wenn Abū nowās seinen anstössigen Lebenswandel nicht geheim genug hielt, sondern alle Welt davon redete, ihn nicht ohne Strafe lassen. Namentlich Harün, der strengeren Ansichten im Puncte der religiösen Vorschristen huldigte, als später sein Sohn Elemin, wurde öfters auf den frivolen, unverwüstlichen Zecher und Zotenmacher entrüstet, und liess ihn oft monatelang ins Gefängniss wandern, ja bedrohte ihn, seiner Gottlosigkeit wegen, öfters mit dem Tode. Aber durch eine geistreiche Antwort, oder indem er aus Versen, die er vielleicht in dem Augenblicke erst erfand, seine Frömmigkeit darthat, leukte er den Zorn des Chalifen von seinem Haupte und gewann sich noch ein Geschenk obenein. Auch dem Elemin, der mehr Freude am Gesang und am Zechen hatte als am Regieren, und der in dieser Beziehung nachsichtiger war, trieb Abū nowas es denn doch manchmal etwas zu toll, and auch er strafte ihn mit Gefängniss oder körperlicher Züchtigung. So wollte ihn Elemin einst, aufgebracht über sein unaufhörliches Zechen. tödten lassen. Aus dem Gefängniss geholt sprach er:

O denke dran, Emīn, du Freund des Höchsten!

— Denn an Erlebtes steigt Erinnerung auf —
Wie oft ich hier gestanden und dann Verse
Auf dich gedichtet hab' und Alle lauschten,
Und wie ich dich mit Perlen fiberstreut,
O du die Perle aller Häschimiten!
Wer hat doch jemals sonst erlebt, dass Perlen
So über andre Perlen ausgestreut?
Drei Monde schwanden mir in Kerkerhaft,
Als wär, was ich verbrochen, unverzeihlich!
Verbrach ich nichts — warum bin ich in Haft?
Und ist die Schuld, die ich begangen gross —
Ist deine Huld doch größer noch als gross.

Elemin fühlte sich durch dies Lob so angenehm berührt, dass er von seinem Befehl abstand und sagte: Nun, wenn du aber wieder trinkst! — So sei mein Leben verwirkt! sagte der Dichter. - Er wurde dann auf freien Fuss gesetzt, und statt in nächster Folge zu trinken, roch er bloss an den Wein! Aber entbehren wollte doch weder er, noch sein Vater Harun, den Dichter, und als dieser sich einst ein Jahr versteckt hielt, ganz nach eigenem Geschmack, aber im Stillen, sich vergnügend, war Harun sehr betrübt und liess ihn überall suchen und war sehr zufrieden, endlich seiner habhaft geworden zu sein. Er starb nicht natürlichen Todes, sondern sein böser Mund, oder ein Spottgedicht, das man ihm in den Mund gelegt, brachte die Benu Naubacht, eine vornehme Familie, so auf, dass einer derselben ihn zu Boden warf, auf ihn kniete und trat, so dass er ihm die Eingeweide herausdrückte. Er lag mehrere Tage krank, machte noch ein Testament in aller Form der frommen Vorschriften, und vermachte seine geringen Habseligkeiten, die sich nur auf kaum 100 Thir. beliefen. an verschiedene Personen. Ob er die religiöse Ansicht, d. h. völlige Freigeisterei, am Ende seines Lebens aufgegeben, ist sehr fraglich. Busslieder hat er allerdings einige gedichtet, z. B. eines, das anfängt:

> Herr wie gross auch meine Schuld, Grösser ist doch deine Huld —

allein bei einem Dichter, dem die Verse so leicht flossen, und die Gedanken auch dieser Art so geläufig waren, wollen solche Verse nichts beweisen. — Noch auf dem Todtenbette dichtete er; und seine letzten Verse, ehe er starb, steckte er unter sein Kopfkissen. Als er todt war, sah ihn Jemand im Schlaf, dem sagte er, Gott habe ihn zu Gnaden angenommen um dieser Verse willen:

Betracht die Blamen auf der Flur und sieh, Wie wunderbar auch hier des Höchsten Walten! Mit Silberaugen schauen sie darein Uud Augensternen von geschmolznem Gold Auf Stämmen von Smaragd, und alle zeugen: Dass Gott nur einer sei und ohne Gleichen.

Abu nowas hatte das Leben genossen, und mehr, als ein edler Mensch es darf; er hatte ailmählig, das dürfen wir nicht leugnen. den sittlichen Halt verloren, ohne dass doch seine Begabung darunter litt; denn gleich viel ob in nüchternem oder trunkenem Zustande, dichtete er unvergleichliche Lieder. Aber edler Regungen in Bezug auf Andere war er denn doch unter Umständen noch fähig, und dafür will ich nur ein Beispiel anführen. Es war ein Jahr nach dem Sturze der Barmekiden, als Harūn pilgerte. Ein Dichter, Mohammed b. monādir, grade

in Noth und Bedrängniss, ging hin, um dem Chalifen ein Gedicht zu recitir 1 und ein Geschenk zu erhalten. Eben wollte er zu declamiren anfangen, als der Minister, Todfeind der gestürzten Familie, zu Harün sagte: dies ist ein Lobdichter der Barmekiden. Weiter bedurfte es nichts, um Harün ausser sich zu bringen. Der Dichter musste die auf sie gedichteten Verse wiederholen, und obgleich er sich damit entschuldigte, Alle hätten jene Familie so gelobt wie er, erhielt er doch so viel Ohrfeigen, dass ihm und den Anwesenden ganz dunkel um die Augen wurde. Er wurde schliesslich hinausgeworfen und zog ganz zerschlagen ab. Da trat ein Mann an ihn heran und sagte: ich bedaure, wie man dich behandelt hat, drückte ihm einen Geldbeutel in die Hand und fügte hinzu: damit wirst du fortkommen. Es waren nicht Silber- sondern 100 Goldstücke. Wer bist du? fragte der unglückliche Dichter. — Ich bin dein Bruder, Abū nowäs; nimm dies Geld zu Hülfe und verzeih mir! — Jener küsste den Beutel und dankte: beschenke dich Gott wieder und lohne dir die That!

Unter allen Gedichten des Abū nowās — darüber ist bei den Arabern nur eine Stimme — sind die Weinlieder die vorzüglichsten, und von Keinem vor oder nach ihm erreicht. Es ist eine Mannichfaltigkeit der Gedanken, eine Kunst der Composition, ein Reichthum der Sprache, eine Wahrheit der Empfindungen darin, wie bei keinem Andern. Es ist ein so sprudelndes Wohlgefallen an der Tochter der Rebe, ein so anmuthiges Kosen mit ihr und mit dem Becher, ein so feines Abweisen derer, die ihn tadeln ob seines Rausches und seiner Rauschlust, dass man fern davon den Dichter zu schelten, den liebt gewinnt, der ein so feiner Enthusiast des Trankes ist, den alle civilisirten Nationen dem Wasser vorgezogen haben.

Ich versage es mir, einige derselben hier übersetzt mitzutheilen; auch hält es schwer, da fast jedes Gedicht eigene Vorzüge hat, eine Auswahl zu treffen. So viel ist gewiss — und schon die Menge der Lesarten legt dafür Zeugniss ab — dass von allen seinen Gedichten keine soviel in der Leute Mund gewesen sind, als gerade seine Weinlieder; und es steht ferner fest, dass alle guten Weinlieder, deren Verfasser man nicht wusste, ihm zugeschrieben wurden.

Von seinen Lobgedichten will ich hier nur eines anführen, das zugleich den Tod des Harün bedauert und den Regierungsantritt seines Sohnes Elemin begrüsst:

Tage kommen, Tage gehen,
Bringen Glück und bringen Unglück,
Und so sind bei Todtenfeier
Jetzo wir und Festesschmause.

79,

Schwer von Thränen ist das Herz uns, Freundlich aber lacht das Auge; Trübgestimmt, wenn wir allein sind, In Gesellschaft heiter jubelnd. Fröhlich sind wir, weil die Herrschaft Elemin in seine Hand nahm; Und wir weinen, weil der Tod uns Gestern unsern Herrn geranbt hat. Monde waren beide: glänzend Scheint in Baghdäds Schloss der eine, Und in Grabes Nacht versinkend Ging in Thûs der andre unter.

Ein zweites Gedicht dieser Art will ich hier bloss erwähnen. Es war um die Zeit, als das Zornesunweiter Harūn's sich über der Familie der Barmekiden zu entladen begonnenhatte. In einer Stunde, in der Elfadhl, der Sohn des Jahjä, von bösen Ahndungen und Sorgen um die Zukunst gequält war, liess sich Abū nowas, der heitere Musensohn, bei ihm melden. Er war ihm von früher her als Witzbold bekannt; vielleicht, dass er durch seine genialen Scherze ihm den Unmuth verscheuche — kurz, er nahm ihn an. Der Dichter trat ein; als Schützling des Elfadhl, Sohnes des Errabi', der die Barmekiden auf den Tod hasste, wusste er, dass etwas im Werke gegen dieselben sei; er selbst hatte sich nie zu ihnen hingezogen gefühlt, hatte sogar die Anhänger derselben, wie den Dichter Erraqaschi, mit seinem Spotte gegeisselt, und hegte den Wunsch, dass sein Gönner ihren Platz einnehmen möge. Das hinderte ihn jedoch nicht - vielleicht hatte er grade Uebersuss an Mangel — mit einem Lobgedichte auf jenen sich, nach damaliger Dichtersitte, ein Geschenk zu verschaffen. Lob also sollte dieser haben: aber versagen wollte er sich auch nicht, ihm schadenfroh von vornherein einen Hieb zu versetzen und sein Gemüth mit Ahndungen von Unglück und Untergang zu erfüllen. Er bat also um die Gunst, ein Gedicht vortragen zu dürfen, und als es ihm erlagbt war, trat er vor Elfadbl hin und deklamirte das Gedicht:

Unglücksstätte! Einsturz drohend wankt das Zelt, auf dir gebaut — Ich bin schuldlos: denn in Liebe blieb ich stets dir treu und traut.

a. s. w.: s. die Uebersetzung in dem von mir herausgegebenen Elfachri, S. XLVIII f.

Das Gedicht versehlte seine Wirkung nicht. Schon der Ansang donnerte den ohnehin schwermüthigen Mann nieder; ein böses Vorzeichen an den Worten

nehmend wiederholte er immerfort vor sich hin: Gott vertiigt, was er will! und sah tiefbewegt zu Boden. Aber als Abū nowās schliesslich zu dem Verse kam:

Lebewohl, o Welt, auf ewig, wenn nicht ihr mehr, Barmeks Spross,

Früh noch spät blenieden wandelt -

da hielt er seine böse Vorahndung für richtig und verliess voll Entsetzen das Zimmer.

Von seinen Jagdgedichten habe ich in Chalef elahmar, S. 204—206, eine Probe gegeben; ich lasse die andern Arten seiner Gedichte hier unberührt, und will nur noch von der frommen Gattung, den sogenannten Weltentsagungsgedichten, zwei anführen, die vielleicht, wie ich schon oben sagte, nicht mehr als Worte, aber schöne sinnige Worte, sind. Er sagt:

So hab ich mich gestellt, dass meine Mitwelt
Mich mit dem Schatten ihrer Flügel deckt:
So sieht mein Auge meine Mitwelt wohl,
Doch mich zu sehen ist sie ausser Stande.
Ja frägst nach meinem Namen du die Tage:
Sie wüssten nicht Bescheld darauf zu geben:
Und wo ich welle — sagen könnten sie
Dir nicht den Ort, da sie ihn selbst nicht wissen!

#### Und ferner sagt er:

Bist du allein und willst zur Ruh dich legen,
O denke almmerdar, du seist allein:
Ein Auge wacht auf dir und deinen Wegen.
Und wähne nicht, dass auch nur eine Weile
Sich Gott an dich und an die Welt nicht kehre,
Und dass Verborgenes auch nicht kund ihm wäre.
Weiss Gott, wir tändeln unser Leben hin,
Dass Schuld an Schuld sich unablässig reiht,
Und eine in die Spur der andern tritt!
Vergäbe Gott uns doch die frühere Schuld,
Und nähme unsre Reue an in Huld:
Wie würden dann aufrichtig wir bereuen!

Schliesslich will ich noch den gelehrtesten Mann dieser Zeit erwähnen, den Elasma'i b. qoreib. Um 740 in Elbassra geboren, hatte er bei den vorzüglichsten dortigen Sprach- und Geschichtskundigen sich mit Elfer seinen philologischen Studien ergeben, und sich an den Rath der klugen Leute, "sich einem lohnenderen Berufe zu widmen" nicht gekehrt. Ein wohlmeinender Krämer,

der in seiner Strasse wohnte, und allmorgendlich und allabendlich den jungen Elasma'l so strebsam mit seinen Büchern vorbeigehen sah, konnte sich nicht entbrechen, seine Lebensweisheit dem jungen Menschen umsonst zu verkaufen. ich meine es gut mit dir, sagte er zu ihm, so oft er seiner habhaft werden konnte; folg meinem Rath und lege dich auf etwas Anderes, das dir etwas einbringt! Was kann bei deinem Studiren herauskommen? Gib mir all die Bücher, die du hast, dass ich sie in ein Fass stecke und 10 Maass Wasser drauf giesse — dann wirst du sehen, was daraus wird. Für allen den Kram, den du hast, geb ich dir nicht Einen Kohlstrunk. - Diese und ähnliche Vorstellungen machten ihn zum Theil in seinem Eifer unschlüssig: und von der ässsern Erfolglesigkeit seines Strebens niedergedrückt, dachte er biswellen sogar daran sich umzubringen. Inzwischen aber waren Jahre vergangen; mit dem glänzendsten Gedächtnisse, mit dem eisernsten Fleisse und seinem Verstande ausgerüstet, hatte er in seiner Wissenschaft sich alle Kenntnisse angeeignet, die man überhaupt sich erwerben konnte, um so mehr als er nicht bloss in Elbassra studirt, sondern auch durch längeren Aufenthalt bei den Bedewis sich in die Geheimnisse des Wortes hatte einweiben lassen. Schon stand er in männlichem Alter, und an trüben Stunden, in denen er an eine Zukunst ohne äusseren Erfolg und an den früheren Rath des Krämers dachte, fehlte es nicht. Da kam einst zu ihm ein Bote des Stadtpräfecten, der ihn missmuthig und in kümmerlichen Verhättnissen unter seinen Büchern antraf, und erkundigte sich, was er mache. Bald darauf kam er wieder, brachte dem Elasma'i 1000 Dukaten, Spezereien, eine Kiste mit Kleidern, führte ihn in ein Bad, legte ihm die neuen Kleider an, und führte ihn zu dem Emīr der Stadt. Ich habe, sagte dieser, dich ausersehen. o Scheich, den Sohn des Chalifen zu unterrichten; reise sofort nach Baghdäd, ich stelle dir, was du dazu brauchst, zur Verfügung. — Herzlich ihm dankend. packte er sofort einige Bücher ein, verschloss die übrigen in ein Zimmer, liess eine alte Verwandte in das Haus ziehen, dass sie auf seine Bücher Acht gebe. und reiste ab. In Baghdad begab er sich sofort zum Palast des Chalifen, erhiel ungesäumt Einlass, Harûn nabm ihn freundlich auf, und sagte unter anderm: du weisst ja, dass Einem sein Kind ans Herz gewachsen ist; ich übergebe dir meinen Sohn Mohammed unter der heiligen Verpflichtung, ihm Nichts zu lehren. was ihn unserem Glauben entfremden könnte; erziehe ihn so, dass er einst ein gutes Oberhaupt der Gläubigen sei! — Elasma'l versprach pünktlichsten Gehorsam, bezog dann ein Haus, erhielt monatlich fast 2000 Thaler Gehalt, und stand bei dem Chalifen in ungemeinem Ansehen. Gehalt und Geschenke schickte er nun, so viel er entbehren konnte, nach seiner Heimathstadt, liess Häuser.

Aecker und Gärten kaufen, und blieb in seiner Stellung als Prinzenerzieher, bis sein Zögling, der nachherige Chalife Elemīn, den Qorān gelerat, mit den Rechtsfragen Bescheid wusste, Gedichte recitirte, die arabische Sprache genau kannte und in Grammatik und Geschichtskunde vorzüglich war. In diesen Jahren waren, durch Harun und seine Frau Sobeide. Thaler und Dukaten auf den Gelehrten geregnet; nun bat er um Erlaubniss, die Seinigen in Elbassra wiedersehen zu dürfen, und erhielt Urlaub nebst einem Empfehlungsbrief an den damaligen Stadtpräsecten. Als er nach Elbassra kam, machten ihm alle Verwandten und Bekannten ihre Aufwartung. Am dritten Tage kam auch der Krämer, in schmutzigem Kleid und Turban, und fragte, wie es ihm gehe. --Recht gut, sagte Elasma'i, ich habe deinen Rath befolgt, meine Bücher in eine Tonne zusammengepackt und 10 Maass Wasser drauf gegossen: und da ist's denn gekommen, wie du siehst. - Du hast es recht gemacht, versetzte kleinlaut der Krämer, der denn doch an der Gediegenheit seines Rathes zu zweifeln nun Grund genug hatte. Elasma'i machte ihm darauf ein Geschenk, setzte ihn zum Verwalter seiner Güter ein, und auch Harūn liess ihn kommen und schenkte thm an 18000 Thaler. Darauf kehrte Elasma'i nach Baghdād zurück und entfaltete nun eine Lehrthätigkeit in glänzendster Weise. Keiner, dem es an gründlichem Wissen gelegen war, versäumte es, bei ihm zu hören, und seine Auskünfte in philologischen Sachen waren entscheidend. Es gab kein Feld in seiner Wissenschaft, in das er sich nicht so hineingearbeitet hätte, dass er darin der Meister war, und seinen Aussprüchen, Erklärungen und Erzählungen danken wir zu sehr grossem Theil unsere genauere Kenntniss des Arabischen Alterthums. An die öffentliche Erklärung des Qorans wollte er sich nicht machen: er hütete sich vor dem Conflict, in welchen ihn eigene Ueberzeugung und aufgestellte Glaubensnorm hätte bringen können. Er hatte auch eine Menge Werke verfasst: überall ist ihm auch hierin der Ruhm der Gelehrsamkeit, Gründlichkeit. Zuverlässigkeit zugestanden. Es hat grosse Sprachgelehrte auch nach ihm gegeben, aber Keinen, der ihn an Kenntnissen übertroffen hätte. Mit den bedeutendsten Männern seiner Zeit stand er in Verkehr: zu ihm schickte Harün oftmals, wenn in seiner Gesellschaft litterarische Fragen aufgeworfen waren und sich Schwierigkeiten erhoben, über die Keiner der Anwesenden Auskunst zu geben wusste. Er starb, hoch in den Achtzigern, etwa zwanzig Jahre nach Harun's Tode. Der einzige Vorwurf, den er mit ins Grab nahm, war, dass er sehr geizig gewesen sei. Sein Tod wurde von mehreren Dichtern beklagt: unter Andern mehrfach von Abul'atähijje, der ihn einige Jahre überlebte.

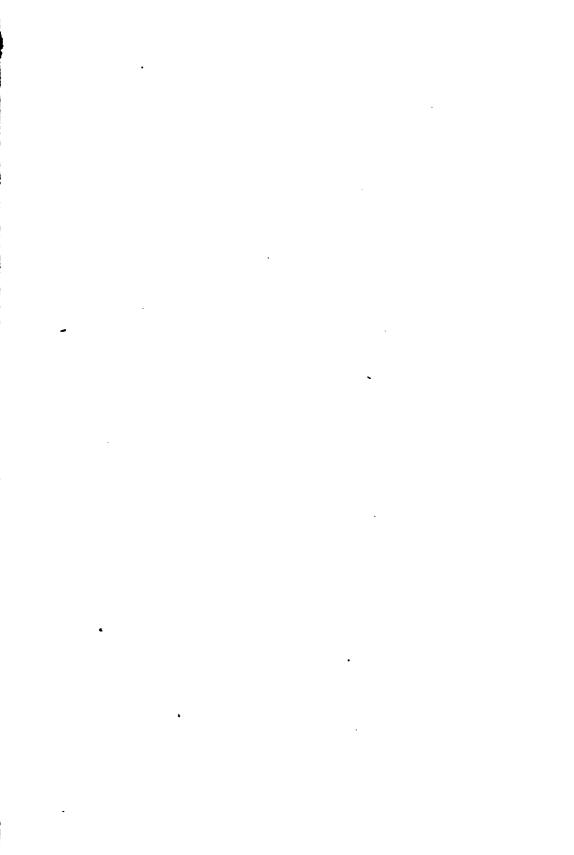

5. fehlt in W. — 7. B. تابع حِسْ . — 8 fehlt in W. — 10. W.
 \_ 13. W. المر يَحُطُها .

. السَّاعَات . 6. B. وَأَصْرِفَنْهَا . EXVI, 3. fehlt in B. — 5. B.

LXIX fehlt in B. — In KK. fol. 207<sup>b</sup> fehlt 4.

LXX, 1. B. عَرْفُ نفسى . B. عَرْفُ نفسى . - 2. B. قد عَرَفْ نفسى . LXXI fehlt in W.

LIX, 1. WL. وَبَيْنَهَا 2. B. مِثْلَ أَمْتِرَالِيِي 5. B. قَرِيبَةُ عهد 5. B. مَثْلَ أَمْتِرَالِي 5. B. من حيث يبتغى 5. WL. لاق ٱلْأَمْرَ 5. B. من حيث يبتغى

LX, 1. KK. fol. 232° بلاغة العُدْم. — 2. KK. سَهُمَ الصحيح. — 3. B. رَصَّتُ النَّقْس. — 6. KK. رَصَّتُ النَّقْس. — 8. KK. مُشَعَلَّة النَّقْس. — 11. KK. مُشَعَلًا النَّقْس. — 13. B. مُشْتَمعًا . — 15. Daselbst: قريرة . — 16. KK. المُواح . — 16. KK. مُشْتَمعًا . دوادا نَعَتْ . — 16. KK. مُشْتَمعًا . مُشْتَمعًا .

LXII, 4. B. فَظَاهِرٌ بِوَجْهِي . — 10, 2te Hälfte u. 11, 1te Hälfte fehlen in B; 10a und 11b bilden einen Vers. — 13. B. مُحَالَفُ فَيْ . — 14. W. وَٱسْتَعَانَىٰنِ . B. وَٱسْتَعَانَىٰنِ . B. وَٱسْتَعَانَىٰنِ .

غير . KK. fol. 216 auch. — 2. B. من سُلَافِ . KK. fol. 216 auch. — 2. B. غير . — 3. KK. الله . — 4. im KK. vor 3. — 5. fehlt in W. — KK. أيّانِ . — 6. W. بِحُفُونِ . KK. بِحُفُونِ . KK. . — 7. B. مُولِّنَا . — 8. CL. في الطَّرْف وَالشَّكْلِ . — 10. B. وَلَنَا ساتِي . KK. auch.

LXIV, 2, B. مَازِحًا . W. بِٱلْقُوْلِ وَٱلْفِعْلِ . W. مَازِحًا . B. عَدِيثَ . \_

Im KK. steht zwischen 7. u. 8. noch dieser Vers:

عَشِقْ بِهِٰ مَا ٱحْتَمَلا عَلَى ذَا بِقَدْرِ مَا ٱحْتَمَلا عَلَى ذَا بِقَدْرِ مَا ٱحْتَمَلا 8. WL. u. KĶ. الْحُبُّا . WL. . حُشْنِ وَطِيبٍ

حتى . WL. الى خفى ٱلْمَدْخَـلِ . B. عرضت بَيَاتَ . WL. كَخُلْتُ . . . - 3. B. من شَرَابِ . 6. B. بَرَى لهر لَكْمًا . WL. - 7. WL. من شَرَابِ . 6. B. بَرَى لهر لَكْمًا . كَذَلْتُ

LIII, 1. B. أخفيفَةُ السربال 2 fehlt in KK. fol. 215. — 4. CL. أستفادت بُعْدُ شَبْسُ النَّحَى . KK. استفادت بُعْدُ شَبْسُ النَّحَى

LIV. im Journal Asiatique 1855, Nr. 11. von Sanguinetti mitgetheilt.— 2. B. اَرَّالُ .— KK. fol. 227° auch. — 3. B. fehlt. W. فَصْلُ ...

LVI, 3. B. من شنيع ٱلْمَلَامِ. KK. fol. 229 auch. دَاحَ . KK. fol. 230 مني آلْمَلَامِ. CL. 559. مني . - 5. B. حَما دَفَعَ . - 5. B. الْكُأْسِ . CL. 559. مُعَامِمَةُ . - 6. KK. الْكُأْسِ . - 8. KK. مُعَامِمَةُ . - 9. KK. مُعَامِمَةُ . - 10. B. مُعَامِمَةُ . KK. auch. - 11. KK. عجور بد . - 13. B. فَقُمْتُ وَقَامَ . LVIII. 5. B.

... دون الرِّفَاقِ ... 3. B. الى ٱلْخَمَّارِ ... WL. الى ٱلْحَافَاتِ ... 3. B. ... دون الرِّفَاقِ ... 3. B. ... كرْمَة من من بَيْتِ رَأْسِ 5. CL. 559 ... حس لَهُ 8. CL. 559 ... تَقَانَمُ جسمها ... WL. تَقَانَمُ جسمها ... تَقَانَمُ جسمها ... تَقَانَمُ جسمها ... XLVII, 1. W. كان كان جهلا ... XLVII, 1. W.

XLVIII, 3. WL. وَصَعْنَا بِها . - 4. B. u. KK. fol. 229 . - WL.
 يَّا أَنْتُ . - 6. KK. عَانَتُ . - 2wischen 12. u.
 9. WL. وَخَلِيلِ . - 11. B. fehlt. KK. وَخَلِيلِ . - Zwischen 12. u.
 13. steht in KK. noch der Vers:

كَفَى حَرِنًا أَنَّ ٱلْجَوَادَ مُقَتَّرٌ عَلَيْهِ وَلاَ مَعْرُوفَ عِنْدَ بَحِيلِ

13. KK. اما جَلِيسُ . H. — 14. WL. جَبَانُهُ . B. باسم قبيلِ . B. جَبَانُهُ . . اما جَلِيسُ . KK. . . على النَّدَى . . جواد مُقْتَرُ . KK. على النَّدَى

XLIX, 5. WL. وَغَرْغَرَ صاحكا . \_ 6. B. vor 5. \_ 10. B. يُلاومْنِي .
 W. عن مُلاَوَمَة .

L, 1. B. وَطَابَ وَقُتُ KK. fol.  $228^b$  . - 3. KK. وزن النَّهَارِ - 3. KK. وشى - 3. - 5. - 6. - 8. منْ قَهْوَةٍ تَسْرَكُ - 6. - 4. ثَيَابٍ - 6. - 4. ثَيَابٍ - 6. - 6. - 6. - 6. - 6. - 6. - 6. - 6. - 6. - 6. - 6. - 6. - 6. - 6. - 6. - 6. - 6. - 6. - 6. - 6. - 6. - 6. - 6. - 6. - 6. - 6. - 6. - 6. - 6. - 6. - 6. - 6. - 6. - 6. - 6. - 6. - 6. - 6. - 6. - 6. - 6. - 6. - 6. - 6. - 6. - 6. - 6. - 6. - 6. - 6. - 6. - 6. - 6. - 6. - 6. - 6. - 6. - 6. - 6. - 6. - 6. - 6. - 6. - 6. - 6. - 6. - 6. - 6. - 6. - 6. - 6. - 6. - 6. - 6. - 6. - 6. - 6. - 6. - 6. - 6. - 6. - 6. - 6. - 7. - 8. - 6. - 6. - 6. - 7. - 8. - 6. - 8. - 6. - 7. - 8. - 6. - 7. - 8. - 6. - 7. - 8. - 6. - 7. - 8. - 6. - 7. - 8. - 6. - 7. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. - 8. -

. الشَّعْرَا . W. أَعْرِ . XXXIV, 1. B.

XXXVI, 1. WL. ولا رَاغَهَا . WL. النُحُولِة . WL. النُحُولِة . WL. النُحُولِة . - 2. WL. النُحُولِة . . .
 3. KK. fol. 197<sup>b</sup> التَّنَّهُ بِهِ حُلَابٍ قعب الحرب 5. B. كا تَنْفَتْ تميم . . .
 6. KK. ما أَنْفَتْ تميم . ما أَنْفَتْ تميم .

XXXVIII, 3. W. مِنْ أَن تَحْب . — 4. W. أَلْمُهَذَّبُ . — 6. B. مِنْ أَن تَحْب .
 XXXIX, 6 fehlt in B.

. ساحة أَبْنِ قُرَيْشِ . - 7. B. مِهْجُهَا . XL. 5. B. المُحْتَهَا

NLI, 1. WL. منك رُجِيع.

على .W. بطَرْفِهَا .B. عن نَهْدِ .B. غن فَرْفِ . - 3. W. على .W. يطَرْفِهَا . - 2. B. عن نَهْدِ .B. غن أَدُبِ . - 4. W. خَرُفِ . - 7. in W. vor 6. - 10. H. خَرُفِ مِنْ لُطُف .

أَمَا رَأَيْنَ وُجُوهُ ٱلْأَرْضِ بَارِزَةً قَدْ أَلْبَسَتْهَا الزَّرَافِي نَثَرَةَ ٱلْأَسَدِ حَاكَ الرَّبِيعُ لَهَا وَشْيًا فَجَلَّلَهَا يِزُهْرِهِ النَّوْرَ مِنْ مُثْنَى وَمِنْ أَحَدِ وَالسَّتَوْفِي ٱلْجُدُدِ وَالسَّتَوْفِي ٱلْجُدُدِ عَنْ جَسَدِى لَا رَلْتُ أَشْرَبُهَا صِرْفًا وَأَمْزَجُهَا بِالْمَاهِ حَتَّى تَزُولَ الرَّوعُ عَنْ جَسَدِى لا زَلْتُ أَشْرَبُهَا صِرْفًا وَأَمْزَجُهَا بِالْمَاهِ حَتَّى تَزُولَ الرَّوعُ عَنْ جَسَدِى لا زَلْتُ أَشْرَبُهَا صِرْفًا وَأَمْزَجُهَا بِالْمَاهِ حَتَّى تَزُولَ الرَّوعُ عَنْ جَسَدِى لا رَلْتُ الله وَلَا الله وَلَى الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله ولا الله ولا

تُخَلِّعُنى . W. فالصالحية فَٱلْفرُكُ . XXVII, 3. W. فالصالحية فَٱلْفرُكُ

. نسج الزَّمَانُ XXX, 4. B.

 in CL. 559. B. اذا نَهَضَتُّ به . — 15. WL. بِبُوَازِلِ . — 13. B. أَفْدَتُ الى . — 16. WL. فلم أَطِرُّ فرحا . WL. أَطْرُ فرحا . له حَوَافِرَهُ . — 16. WL.

. من كبدى . . 5. WL. جَائِحَهُ

XXI, 2. CL. 559 حمرتها وَجُدتُ حمرتها وَجُدتُ . KK. 227 . KK. 227 . في الثّغر من يدِفا . H. من طَرْفِهَا . A. KK. من كف الوَّلوَّةِ . - 3. CL . في الثّغر من يدِفا . H. في الثّغر من قبها . ومن قبها . . خمرا ومن قبها .

XXII, 2. B. u. WL. مُشْرَادِ. — 4. B. مُشْرَادِ. Im Text ist عُلُماً (in einigen Exemplaren) undeutlich gedruckt. — 5. B. خُصيب . — خُصيب . — 9. lies بِطُعْنِ عهد . — 7. B. مِنْ عهد . — 9. اور عُلْمَاهِ .

XXV, 1. B. احدثوا ٱلْفَتْكَ . — 5. B. خَصْلَتَا سوء . — 4. B. بالصرف مِنْهَا . — 5. B. خصْلتا سوء . — 4. B. بالصرف مِنْها . — 5. B. كلاً بي الله . — 2 fehlt in KK. — 5. KK. يُسَايِلُهُ . — 7 u. 8 fehlen in W. — 7. KK. تعْبَقُ . — 6. KK. للتَّارِ معتدل . — 7 u. 8 fehlen in W. — 7. KK. قصدتُ لَهُ حَبَا لَهُ حَبَا . und 8. كَبُودُ . ويماك بها . — 9. KK. يداك بها . — 9. KK. يداك بها . — 9. KK. بها . — 9. للثان . — 9. KK. بها . — 9. للثان . — 9

قَاعْتَادَ يُزْكَى لَـهُ إِسْرَافَ هِمَّتِهِ وَقَالَ إِنْ شِيَّتَ فَــَّارُدُدْ مِثْلَهَا وَزِدِ فَالَدُا الْقَصْفُ لا أَطْلَلُ مَنْزِلَةٍ فَحَى ثَا وَٱلْعَنِ ٱلْأَطْلَلَلَ بِٱلْجَدَدِ

XIII fehlt in B. XIV fehlt in B.

XVI bis XIX, 8 fehlen in B.

XVI, 2. WL. قراع النغم - 6. قراع النغم - 7. CL. 559
 وَأَيْقُنَ . KK. fol. 227° . السراح عَرْضِي - 8. WL. الحت السلّهُوَ عَرْضِي - 8. WL. وَأَيْقُنَ . CL. وَأَيْدِي أَنْ

XVII, 5. W. Text: عَنْ جُودِه; aus Rande. مُسْفِ حُسْنِي

VIII, 2. B. وَالْمَ أَرَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المَا الهِ اللهِ المَا الهِ المَا الهِ اللهِ المَا الهِ الهِ المَا الهِ ال

XI, 1. WL. ربع الصِّبَى . — 4. WL. تُنْسَبُ لِكُنْبَارِ أَوْ فِيتِ. — 3. WL. تُنْسَبُ لِكُنْبَارِ أَوْ فِيتِ. XII fehlt in B. Steht im Cod. Goth. 567 und im Kleinen Kitab-

WL. التلك أَصْبُو وَلاَ أَصْبُو . — 9. WL. وَانَ الزمان . — 9. 10. 12 fehlen in H. — 10. KK. القبَابُ بِهَا . — 10. 12 fehlen in CG. 567. — 12. W. الْقَبَابُ بِهَا (am Rande als richtig angegeben: الْخُمْرُاء . W. الْعُفْسُو (am Rande als richtig: الْرُرَاء ).

V, 3. B. مَعْبُو. B. فَــأَصْبُحُ مَا منه .B. وَعَ قد وَجَبَتْ . \_\_
 9. B. يعد فَاطَهَهُ . \_\_
 10. B. أِتْعَدَتْ . \_\_

## Lesarten.

W. = Wiener Codex des Abū nowss.

B. = Berliner Codex desselben.

WL. = Lesarten im W. angeführt.

KK. = Kleines Kitābelaghānī (Cod. Goth.).

CG. = Codex Gothanus.

CL. == Codex Lugdunensis.

H. = Helbet elkomeit (Cod. Par. Suppl. 1479).

I, 1. WL., CG. 567, KK. fol. 203 عليه عليه عليه . WL. عليه . WL. بان يُلقى . KK. من . H. بان يُلقى . H. بان يُلقى . KK. من . - 3. CG. u. H. بان يُلقى . - 3. CG. u. H. بان يُلقى . H. ولكن أَسْقِني . WL. ولا حَبِاء . WL. . الطهم عَنى . WL. . . يَسْقِني . 15. WL. . ولا حَبِاء . WL. . ولا حَبِاء . WL. . وحَقّ له الغداء . 7. WL. . وحَقّ له الغداء . 7. WL.

اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ عَرْفَ نَفْسِي فَقَدْ عَزَفْتُ أَوَانَا
 وَلَقَدْ طَالَ مَسا شَهَرت عَلَيْهِ فِي أُمُورٍ خَلَعْت فِيهَا ٱلْعِنَانَا
 وَعَزَالِ عَاطَيْتُهُ السّرَاحِ حَتَّى قَتْرَتْ مِنْهُ مُقْلَعَة وَلِسَانَا
 وَعَزَالِ عَاطَيْتُهُ السّرَاحِ حَتَّى قَتْرَتْ مِنْهُ مُقْلَعَة وَلِسَانَا
 وَعَزَالِ عَاطَيْتُهُ السّرَاحِ حَتَّى قَتْرَتْ مِنْهُ مُقْلَعَة وَلِسَانَا
 وَعَزَالِ عَاطَيْتُ مِنَالَا لَا تُسْكِسَرَتْهِي بِحَيَساتِي قُلْتُ لاَ بُدُّ أَنْ تُرَى سَكْرَانَا
 ان فِي حَاجَعة اليّسكَ الذَا نُمْستَ قانْ شِيْتَ فَآقْضِهَا يَقْطَلْنَا
 وَتَمَلَّى تَلَكَيْسًا فِي ٱلْخِنْسَاتِ فُمْرً أَصْغَى لِمَا أَرَدتُ فَكَانَا
 وَتَمَلَّى تَلَكَيْسًا فِي ٱلْخِنْسَاتِ فُمْرً أَصْغَى لِمَا أَرَدتُ فَكَانَا

الرجنز

VI

ا أَرْبَعَةُ مُنْهِ بَعْنَ لِكُلِّ عَمْ وَحَنَنَ الْمُنْفِقِ وَالْبَدَنُ الْمُنْفِي وَالْبَدَنُ الْمُسَنَّ وَالْمَاهُ وَالْمَاءُ وَالْمَامُ وَالْمَاءُ وَالْمُعْمِينَ وَالْمَاءُ وَالْمَامُ وَالْمَاءُ وَالْمُعْمِدُ وَالْمُعْمِدُ وَالْمُعْمِدُ وَالْمُعْمِدُ وَالْمُعْمِدُ وَالْمُعْمِدُ وَالْمُعْمِدُ وَالْمُعْمُومُ وَالْمُعْمِدُ وَالْمُعْمِدُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمِدُ وَالْمُعْمِدُ وَالْمُعْمِدُ وَالْمُعْمُومُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُعْمِدُ وَالْمُعْمُومُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُعْمُومُ وَالْمُعْمُومُ وَالْمُعْمُومُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعْمُومُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُعْمُومُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ

ولمر نجد له شعرا في الخم على قسافية الواو ولا الهاء ولا الياء"

تمر شعم ابن فواس في الخيم ويتلوه في الجزء الثاني شعمه في الطمرد ان شاء الله تعملا

الله المنته الم

الخفيف

49

ا يَا سُلَيْمَانُ غَنِّنِي وَمِنَ الرَّاحِ فَاسَّقِنِي اللَّاحِ فَاسَّقِنِي اللَّاحِ فَاسَّقِنِي الْمَا تَرَى الصَّبْحَ قَدْ بَدَا فِي ازَادٍ مُسَتَبْسِنِ الصَّنَّحَا جَعُ خُذْفَا وَأَعْطِنِي السَّرِّحَا جَعُ خُذْفَا وَأَعْطِنِي السَّرِّحَا جَعُ خُذْفَا وَأَعْطِنِي السَّرِّ السَّرِّحَا جَعُ خُذْفَا وَأَعْطِنِي اللَّهِ عَالَيْنِي النَّانِ الْمُسَوِّقِ عَالَيْنِي النَّانِ الْمُسَوِّقِ عَالَى اللَّهِ الْمُسَوِّقِ عَالَى اللَّهُ اللَّ

الخفيف

V\*

قَدْ فَجَرْتُ النَّدِيمَرِ وَالنَّدَامَا وَقَمَتُّعْتُ مَا كَفَانِ زَمَّانَا

ا يَا الْبُنَةَ الشَّيْحِ الْسُجِينَا مَا اللَّذِي تَنْتَظِرِينَا اللَّهِ عَلَيْ الشَّيْحِ السَّجِينَا اللَّهِ الْخَيْمَ فِينَا اللَّهَ حَرَى فِي غُودِهِ الْبُا الْقَاهِرِي الْخَيْمَ فِينَا اللَّهَ الْمُسَاكِ وَيَنَا اللَّهَ اللَّهُ اللْلَّهُ اللَّهُ اللْمُلْحِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمِ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ الللَّهُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّلِمُ الْمُلْمُ اللَّلْمُ الْمُ

الطويل

42

ا ألا دَارِهَا بِالْمَاء حَتَى تُلِينَهَا فَلَنْ تُكُرُمَ الصَّهْبَاء حَتَى تُهِينَهَا أَفَنْتُ لاَحْرَامِ ٱلْخَلِيلِ مَصُونَهَا أَفَنْتُ لاَحْرَامِ ٱلْخَلِيلِ مَصُونَهَا الْفَالِي بَهَا حَتَّى اذَا مَا مَلَكْتُهَا أَفَنْتُ لاَحْرَامِ ٱلْخَلِيلِ مَصُونَهَا وَصَهْرَاء قَبْلَ ٱلْمَرْجِ بَيْضَاء بَعْدَهُ كُأَنَّ شُعَلَعَ الشَّبْسِ يَلْقَاكَ دُونَهَا الله تَرَى ٱلْعَيْنَ تَسْتَعْفِيكَ مِنْ لَمَعَانِهَا وَبَحْسِمُ حَتَّى مَا تُقِلَّ جُفُونَهَا وَتَحْسِمُ حَتَّى مَا تُقِلَى جُفُونَهَا وَتَحْسِمُ حَتَّى مَا تُقِلَى جُفُونَهَا وَتَحْسِمُ حَتَّى مَا تُقِلَى بَعْوَلَهَا وَتَحْسِمُ حَتَّى مَا تُقِلَى عَلَيْهَا عَوَاكِفُ حَوْلَهَا وَزُرْقَ سَنَانِيمٍ تُلْكُ أَلّا يَسْرَالُ قَصِينَهَا وَزُرْقَ سَنَانِيمٍ تُصَالِيمًا عَوَاكِفُ حَوْلَهَا وَزُرْقَ سَنَانِيمٍ تُصَالِيمٍ عَيُونَهَا وَرُرْقَ سَنَانِيمٍ تُصَلِيمًا عَوَاكِفُ حَوْلَهَا وَزُرْقَ سَنَانِيمٍ تَصَالِيمًا عَرَاكُ فَعِينَهَا وَرُرْقَ سَنَانِيمٍ تُصَلِيمًا عَوَاكِفُ حَوْلَهَا وَزُرْقَ سَنَانِيمٍ تَصِيلَهُا فَاسْتَلَلْتُ جَنِينَهَا فَاسْتَلَلْتُ جَنِينَهَا مَوْلِكُولُ بَيْنَ أَكْفَانُ اللّهُمُ فَيَالَقُولُ طَينَهَا مَا سَلَبْنَاهَا مَعَ اللّيْلِ طَينَهَا مَا سَلَبْنَاهَا مَعَ اللّيْلِ طَينَهَا

الحفيف

70

ا غَنْنَا بِالطُّلُولِ كَيْفَ بَلِينَا وَٱسْقِنَا نُعْطِكَ الثَّنَاءِ الثَّمِينَا
 مِنْ سُلَافِ كَأَنَّهَا كُلَّ شَيْء يَتَمَـنَى نُخَيَّام أَنْ يَكُونَا
 ٣ أَكَلَ الدَّهْمُ مَا تَجَسَّمَ مِنْهَا وَتَبَقَّى لُبَابُهَا ٱلْمَصُّنُونَا

٩ قَايُمْ فِي ٱلْوَقْمِ حُتَّى إِذَامًا رُمْتُ مُ رُمْتُ مُعَمَّى ٱلْمُكَانِ م فَعَعَزَيْتُ نُ بِصِيرُف عُقَارِ نَشَاتُ في خَجْمِ أُمِّ الزَّمَانِ ٩ فَهْىَ سِنَّ الدُّهْمِ إِنْ فِي فَرَّتْ فَشَاأًا وَٱرْتَصَعَا مِنْ لِبَانِ ا وَتَنَاسَاهَا ٱلْجَدِيدَانِ حَتَّى فِي أَنْصَافُ شُطُورِ الدَّفَانِ ا فَاقْتَمَ عْنَا مُزَّةَ الطَّعْمِ فيهَا نَسزَى ٱلْبكم وَلين ٱلْعَوَان ١٢ وَٱحْتَسَيْنَا مِنْ عَتِيفِ عُقَارِ خُسْرَوِي كَامِنِ فِي لِيَّانِ ١٣ لَمْ يَجُفْهَا مُبْزَلُ ٱلْقَوْمِ حَتَّى خَبَمَتْ مثْلَ نَجُومِ السَّنَان ١٠ أَوْ كَعَرْقِ السَّامِ يَنْشَقُّ عَنْهُ شُعَبٌ مِثْلُ ٱلْغِيرَاجِ ٱلْبَغَانِ ٥ فَلِيَ الصَّهْبَاء أَبْكِي عَلَيْهَا وَٱلْمَغَانِي لَبُكَاةِ ٱلْمَغَانِي

البوافير

٩ حَرُمْتِ عَلَى ٱلْأَرِمْةِ وَٱلْوَلاَيَا وَأَعْلانِ الرِّحَالَةِ وَٱلْوَصِينِ

١ وَبِكُم سُلافَة في بَيْتِ حان لَهَا درْعَانِ مِنْ قَارِ وَطِين ا خَكَمْمُ عِلْمُهَا الْ قُلْتُ سُمْنى عَلَى غَيْمِ ٱلْبَحْيل وَلَا الصَّنِينِ ٣ فَصَصتُ خِتَامَهَا وَاللَّيْلُ دَاجٍ فَدَرَّتْ دِرَّةَ ٱلْوَدَجِ الطُّعِينِ م بكَفَ أُغَتِّ أُخْتَصِبِ بَنَانُا مُذَالِ الصَّدْخِ مَظْفُورِ ٱلْقُرُونِ ه لَنَا منْهُ بِعَيْنَيْهِ عِدَاتٌ يُخَاطِبُنَا بِهَا كُسْمُ ٱلْجُفُونِ ٩ كَأَنَّ الشَّمْسَ مُقْبَلَةً اللَّهَا تَمَشَّى فِي قَلَايُدِ يَاسِمِينِ أَقُسولُ لنَساقَتِي إِذْ بَلْغَـثْنِي لَقَدْ أَصْجَعْت عنْدى بِٱلْيَمِين مُ فَلَمْ أَجْعَلُكِ لِلْغِرْبَانِ تَحْلًا وَلاَ قُلْتُ أَشْرَقِ بِدَمِ ٱلْوَتِينِ الله الله الله المعلى المستعلى الله الله الله المسلم المسل

الرمل

41

ا أَسْقِبِي يَا آبْنَ أَنِينِ مِنْ شَرَابِ الزَّرَجُونِ الْسُقِبِي حَتَّى تَرَى فِي جِنْتَ غَيْسَمَ جُنُونِ المَّنُونِ عَنْهَا نَسَاطِرًا رَيْبِ ٱلْمَنُونِ الْمَنُونِ عَنْهَا نَسَاطِرًا رَيْبِ ٱلْمَنُونِ الْمَنُونِ عَنْهَا فَالدَّنِ حَتَّى فِي فِي رِقْتَةِ دِيسِي هُ عُتَقَتْ فِي الدَّنِ حَتَّى فِي فِي رِقْتَةِ دِيسِي هُ عُتَقَتْ فِي الدَّنِ حَتَّى فِي فِي رِقْتَةِ دِيسِي هُ عُتَقَتْ فِي الدَّنِ حَتَّى اللَّهُ الْمُنْونِ وَهُمْ الْمَثْلُ ٱلْعُيُونِ وَهُمْ الْمُنْ الْعُيُونِ لَا لَيْنَا لَمْ الْحَجْسِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْونِ وَلَمَا مِثْلُ الْمُنْونِ وَحَدِينِ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالظَّمْ فِي وَقَرْدُ فِي ٱلْمُجُونِ اللَّهُ فِي وَلَمْدُ فِي ٱلْمُجُونِ اللَّهُ فِي وَلَمْدُ فِي الشَّكُلِ وَالظَّمْ فِي وَلَمْدُ فِي الْمُسَاصَرُونِ الْمُنْ فِي وَلَمْدُ فِي ٱلْمُجُونِ اللَّهُ فِي الشَّكُلِ وَالظَّمْ فِي وَلَهَا فِالْمُسَاصَرُونِ وَلَهَا فِالْمُسَاصَرُونِ وَلَهَا فِالْمُسَاصَرُونِ وَلَهَا فِالْمُسَاصَرُونِ وَلَهُا فِاللَّمْ فِي وَلَهُا فِي وَقَرْدُ فِي ٱلْمُسَاصَرُونِ الْمُنْ وَلَقْمُ وَلَاقُمْ فِي وَلَهُا فِي وَلَمْدُ فِي الشَّكُلِ وَالظَّمْ فِي وَلَهُا فِي الشَّكُونِ وَلَهُا مِنْ وَلَهُا فِي الشَّكُونِ وَلَا اللَّهُ فِي الشَّكُونِ وَلَقَلْ وَلَاقُمْ فِي وَلَهُا فِي وَلَوْلِي وَلَهُا فِي وَلَوْلُونِ وَلَيْسُ فَيْ وَلَوْلُونَ فِي الشَّكُونِ وَلَاقُلُ وَلَاقُلُمْ وَلَاقًا فِي وَلَهُا فِي وَلَوْلُونَ فِي الشَّكِي وَلَاقًا فِي وَلَمْ الْمُنْ وَلَاقُمْ فِي وَلَاقُونِ وَلَهُ اللَّهُ فَي السَّاسِ فَالْمُونِ وَلَاقُونَ وَلَاقُونَ وَلَاقًا فَي السَّعْفِي وَلَاقُونَ وَلَاقُونَ وَلَاقُونُ فِي السَّعْفِي وَلَوْلُونَ فِي السَّعْفِي وَلَاقُونَ وَلَاقُونَ وَلَوْلُونُ وَلَوْلُونُ وَلَاقُونُ وَلَاقُونَ وَلَيْسُ وَلَوْلُونَ السَّعْفِي وَلَوْلُونَ وَلَوْلُونَ وَلَهُ وَلَلْقُلُونُ وَلَوْلُونَ وَلَوْلُونُ وَلَوْلُونُ وَلَوْلُونُ وَلَوْلُونَ وَلَوْلُونُ وَلَوْلُونُ وَلَوْلُونُ وَلَوْلُونُ وَلَوْلُولُ وَلَوْلُونُ وَلَوْلُونُ وَلَوْلُونُ وَلَوْلُونُ وَلَاقُونُ وَلَاقُونُ وَلَاقُونُ وَلَوْلُونُ وَلَوْلُونُ وَلَوْلُونُ وَلَوْلُونُ وَلَوْلُونُ وَلَوْلُونُ وَلَوْلُونُ وَلَوْلُونُ وَلَوْلُونُ و

البتيد

45

 v قَــرَّعَتْهَـا بِــا لْمِزَاجِ يَــدُّ خُلِقَتْ لِلْكَأْسِ وَالْقَلَمِ م في نَسدَامَى سَسادَة تُجُسب أَخَذُوا اللَّهُاتِ مِنْ أَمَمِ 1 فَتَمَشَّتْ فِي مَفَاصِلِهِمْ كُتِمَشِّي ٱلْبُرُ فِي السَّقَمِ أَلْقُومِ إِنْ مُزِجَتْ مِثْلَ فِعْلِ الصَّبْعِ فِي الظَّلَمِ الصَّبْعِ فِي الظَّلَمِ المُسْلَمِ فِي الطَّلَمِ المُسْلِقِ فِي الطَّلَمِ المُسْلَمِ فِي الطَّلَمِ المُسْلَمِ فِي الطَّلَمِ المُسْلَمِ فِي الطَّلَمِ المُسْلَمِ الطَّلَمِ المُسْلَمِ فِي الطَّلَمِ المُسْلَمِ المُسْلَمِ المُسْلَمِ فِي الطَّلَمِ المُسْلِمِ الطَّلَمِ المُسْلَمِ المُسْلِمِ المُسْلَمِ المُسْلِمِ المُسْلَمِ المُسْلِمِ المُسْلِمُ المُسْلَمِ المُسْلِمِ المُسْلَمِ المُسْلَمِ المُسْلَمِ المُسْلَمِ المُسْلَمِ المُسْلَمِ المُسْلِمِ المُسْلِمِ المُسْلِمِ المُسْلَمِ المُسْلَمِ المُسْلَمِ المُسْلَمِ المُسْلَمِ المُسْلَمِ المُسْلِمِ المُسْلَمِ المُسْلِمِ المُسْلَمِ المُسْلَمِ المُسْلَمِ المُسْلِمِ المُسْلِمِ المُسْلِمِ المُسْلِمِ المُسْلِمِ المُسْلِمِ المُسْلِمِ المُس اا فَأَقْتَدَى سَارى الظُّلَام بِهَا كَآفْتِدَاه السَّفْم بِالْعَلَمِ اللَّهِ الْعَلَمِ قافية النون

الطويل

41

ا لمَّنْ طَلَسَلًّا عَسَارِي ٱلْمَحَلِّ دَفَيْنَ عَفَسَا آيُسِهُ اللَّهُ خَوَالسِدُ جُسُونُ . ٢ كَمَا ٱقْتَرَنَّتْ عِنْدَ ٱلْمَبِيتِ حَمَايُمْ غَرِيبَاتُ مُنْسَى مَا لَهُنَّ وُكُونُ ٣ ديارُ آلَى إمَّا جَنَا رَشَفَاتهَا فَجَعْلُو وَامَّا مَسُّهَا فَيَـٰلينُ عُ وَمَا أَنْصَفَتُ أَمَّا الْمُحُوبُ فَبِينَ عَسَلَى وَأَمَّا وَجُهُهَا فَمُصون ه وَدُويْتُ لللَّهِ بَيْنَ خُصُورِهَا فُنُونُ لُغَاتِ مُشْكِلُّ وَمُبِينُ ٩ رَمَيْتُ بِهَا ٱلْعَيدِيُّ حَتَّى أَحَدُّكُ نَسْوَاطِمُ مِنْهَا وَٱنْطُوَيْنَ بُطُونُ ٩ وَدى حَلف بِالرَّاحِ قُلْتُ لَهُ ٱصْطَمْح فَلَيْسَ عَلَى أَمْثَال تلْك يَمينَ ٨ شَمُولاً تَخَطَّتْهَا ٱلْمَنُونُ فَقَدٌ أَتَتْ سِنُـونٌ لَهَـا فِي دَنِّهَـا وَسِنُونُ ٩ تُمَاثُ أُنسلس عَنْ أُنساسِ تُخْمَمُوا تَوَارَقَهَسا بَعْسَدَ ٱلْبَنسينَ بَنُسونُ ١٠ فَأَدْرَكُ منْهَا ٱلْغَابُرُونَ حُشَاشَةً لَسهَا فَبَحَانٌ مَسَرًّا وَسُكُونُ ١١ كَأَنَّ سُطُورًا فَوْقَهَا فَإِرسِيَّا تَكَادُ وَإِنْ طَالَ الزَّمَانُ تَبِينُ ١٢ لَدَى نَرْجِس غَصْ ٱلْقطَافِ كَأَنَّهُ اذَا مَا مَعَنْسَاهُ ٱلْغُيُونَ عُيُونَ ١٣ أُحَالَفَ أَوْ فَي شَكْلُهِ فَي فَضُفْرَةً مَكَانُ سَوَاد وَٱلْبَيَاصُ جُفُونَ لَا كَمْ مُهَا مِمَّا يُسِذَالُ وِلَا فَتَلَتْ مَرَايُسُرُفَا عَلَى عُجْمِ صَهْبَاء فصَّلَهَا ٱلْمُلُوكُ عَلَى نُظَرَائِهَا بفصيلَة ٱلْقَدْم ٩ فَاذَا أَطُفْنَ بِهَا صَبَتْنَ لَهَا صَبْتَ ٱلْأَمْرِ v وَإِنَا فَتَفْنَ بِهَا لِنَارِلَة قَدَّمْنَ كُنْيَتَهَا عَلَى ٱلْأَسْمِ ٨ وَاذَا أَرَدْنَ لَسَهَا مُحَسَاوَرَةً ﴿ زُوَّجْنَ مَسَا عَزَّبْنَ مَنْ حَلْمِ ٩ شُيِّتْ فَعَالَتْ فَوْقَهَا حَبَبُ مُتَرَاصِفًا كَتَرَاصُف النَّظْمِ ١٠ ثُمَّر ٱنْفَرَتْ لَكَ عَنْ مَدَبِّ دَبًّا عُجْلَانَ صَعْدَ في نُرَى أَكْمِ ١١ فَكَأَنَّمَ يَتْلُو طَمَايِدَهَا جَمْرٌ تَوَاتَمَ في قَفَ اجْمر ١٢ وَكَأْنَ عُقْبَى طَعْبِهِ مَا مَبِ وَعَلَى ٱلْبَدِيهِ مَا الْطُعْمِ ١٣ تَرْمَى فَنَقْصِدُ مَنْ لَهُ قَصَدَتْ جَدُّ ٱلْمَرَاحِ دَرِيسَهُ السَّهْمِ ٥١ قَصِفُ الطُّلُولُ عَنى السَّمَاعِ بِهَا أَفَدُو ٱلْعِيَانِ كَأَنْتَ فِي ٱلْعَلْمِرِ ١٩ وَاذَا وَصَفْتَ الشَّيْءَ مُتَّبِعًا لَمْ تَخْلُ مِنْ زَلَل وَمِنْ وَقْمر

المعيد

41

ا يَا شَقِيقَ النَّقْسِ مِنْ حَكَمِ نُمْتَ عَنْ لَيْسِلِي وَلَمْ أَنْمِ
 ا قَاسَقِنِي ٱلْخَمْرُ ٱلَّتِي ٱخْتَمَرَتْ بَحِمارِ الشَّيْبِ فِي الرَّحِمِ
 ا تُمَّتَ ٱنْصَاتَ الشَّبَابُ لَهَا بَعْدَ مَا جَازَتْ مَدَى ٱلْهَرَمِ
 ا فَهْىَ لِلْيَوْمِ ٱلَّهِ لَهَا لَهُا وَقَى تِرْبُ اللَّهْمِ فِي ٱلْقَلْمِ
 ا فَهْىَ لِلْيَوْمِ ٱلَّهِ الْمَالِينِ بُولِكُ وَقَى تِرْبُ اللَّهْمِ فِي ٱلْقَلْمِ
 اللَّمْتِينَ فَي ٱلْقَوْمِ مَا ثِلَاتًا فَيْمِ تَصَّدُ قَصَّتْ قِصَّةَ ٱلْأَمْمِ
 اللَّمَتِينَ فِي ٱلْقَوْمِ مَا ثِلَاتًا فَيْمِ مَا ثِلْمَةً فَيْمِ قَصَّتْ قِصَّةً ٱلْأَمْمِ

ا أَسْقني يَسَابُنَ أَدْهَبَ وَأَتَحُدُّنِ لَكَ ٱبْنَ مَسَا ا أَسْقَنْهُا سُلافَةً سَبَقَتْ خَلْقَ آدَمَا ٣ فَهْيَ كَانْتُ فَلَمْ يَكُنُ مَا خَلَا ٱلْأَرْضَ وَالسَّمَا مُ رَأْتِ الدُّفْرَ نَاشِيًا رَكْثيرًا مُهَـرُمَـا ه فَهْسَى رُوحٌ نُخَلِّبُ فَارَقَ اللُّهُمَ وَالنَّمَا ٣ أَسْقِنِيهَا وَغَنِّ صَوْ تَا لَكُ ٱلْغَيْمُ أَجْهَا لَسْتُ في نَعْت دَمْنَة لا وَلا زَجْمَ أَشَامَا

الطويل

ا أَلَا لاَ أَرَى مِثْلِي آمْتُرَى ٱلْيَوْمَرُ فِي رَسْمِ تَغَسَّ بِ عَيْبِي وَيَلْفَظُهُ وَهْمِي وَإِنَّ لَآتِي ٱلْوَصْلَ مِنْ حَيْثُ يُتَّقَى وَيَعْلَمُ سَهْمِي حِينَ ٱلْزِعُ مَنْ أَرْمِي

ا أَتَتْ صُورُ ٱلْأَشْيَاء بَيْني وبَيْنَاءُ نَجَهْل كَلَا جَهْل وَعِلْسي كَلَا عِلْمِي ٣ قطبْ بحديث مَنْ نَديمِ مُسَاعِد وَسَالِيَسة سِيَّ ٱلْمُرَاهِق لِكُلْمِر مُ إِذَا ﴿ قَامَتْ وَالسَّدَاسَى طَالَهَا وَبَيْنَ التَّحيف ٱلْجسم وَٱلْحَسَن ٱلْجسم ه صَعيفَ الْمُرْف تَحْسَبُ أَنَّهَا حَدِيثَ الْمُوفِ مَا لَا فَاقَدَ مَنْ سُقْمِ ٣ تَفَــوْقُ مَـالى منْ طريف وَتَـالد تَفَوُّقَ الصَّهْبَاه منْ حَلَب ٱلْكَرْمِ

الكامل

4.

ا صغَنُ الطُّلُول بَلاَغَلُا ٱلْفَكْمِ فَآجْعَلْ صفَاتكَ لاَّبْنَة ٱلْكُرْمِ ا لَا تُخْذَعَنَّ عَنِ ٱلَّتِي جُعِلَتْ سُقْمَر المَّحِيمِ وَعِثْمَ السَّقْمِ ٣ وَصَدِيقَةِ الرُّوحِ ٱلَّتِي خَجِبَتْ عَنْ ناظِرِيكَ وَقَيِّمِ ٱلْجِسْمِ

بنت عَشْمٍ صَفَتْ وَرَقَتْ فَلُوْ صُلِبَتْ عَلَى اللَّيْلِ رَاجَ كُلُّ طَلَامِ
 في رِيساص رَبْعِيْت بَكْمَ النَّوْ ، عَلَيْهَا بِمُسْتَهَلِّ ٱلْغَمَامِ
 الله فتسوشَّ بِكُلِّ نَوْرٍ أَنِيقٍ مِنْ فُلْرَادَى نَبَاتُهُ وَتُلَوَّامِ
 فَتَرَى الشَّرْبَ كَٱلْأُهِلَة فِيها يَتُحَسَّوْنَ خُسْرَوِقَ ٱلْمُلدَامِ
 فَتَرَى الشَّرْبَ كَٱلْأُهِلَة فِيها يَتُحَسَّوْنَ خُسْرَوِقَ ٱلْمُلدَامِ
 وَلَهُمْ مَنْ جَنَاهُ آذَرِيُونَ وَضَعُوهُ مَواضِعَ ٱلْأَقْلَمِ

الواقر

٥V

ا أَعَانِلُ مَا عَلَى وَجْهِي قُتُومُ وَلاَ عَرْضِي لأَوَّلِ مَنْ يَسُومُ ٣ يُفَصِّلُنِي عَنِيَ ٱلْفِتْيَانِ أَتِّي أَبِيتُ فَلَا أُلَامُ وَلَا أُلِيمُ " أَعَانِلَ إِنْ يَكُنْ بُرْدَاى رَثِّا فَلَا يَعْدَمْ كَ بَيْنَهُمَا كَرِيمُ شُقَقْتُ مِنَ الصَّبِي وَٱشْتُقَ مِنِّي كَمِا ٱشْتَقَّتْ مِنَ ٱلْكُرْمِ ٱلْكُرُومُ فَلَسْتُ أُسَوِّفُ اللَّذَّاتِ نَفْسى مُياوَمَانَ كُمَّا دُفعَ ٱلْغَمِيمُ وَلاَ بِمُدَافِع بِالْكَأْسِ حَتَّى يُهَيِّجَنِي عَلَى الطَّرَبِ النَّديمُرِ وَمُتَّصل بِأَسْبَابِ ٱلْمَعَلَىٰ لَهُ فَى كُلِّ مَكْرُمَة قَديمُر م رَفَعْتُ لَهُ النَّدَاء بِقُمْ فَخُدُقًا وَقَدْ أَخَدُتْ مَطَالِعَهَا النُّجُومُ 1 بِتَفْدِيَ تُذَالُ النَّفْسُ فِيهَ إِلَى وَتُمْتَهَ فِي ٱلْخُوُولَ فَ وَٱلْعُمُومُ ١٠ فَقَامَ وَتُمْتُ مِنْ أَخَوَيْنِ هَاجَا عَلَى طَلَبِ وَلَيْلُهُمَا بَهِيمُ أَجُمُّ السَرِّقُ وَهُو يَجُمُّ رِجْسلًا يَجُورُ بِهَا النَّعَاسُ وَيَسْتَقِيمُ ١٢ \* سَلِ النَّدْمَانَ مَا أُولَتْهُ منْهَا وَسَلْهَا مَا ٱحْتَوَى منْهَا ٱلْكَرِيمُ \* ا \* كلا الهَّحْمَيْن مُنْتَصفُ وَلَكنْ قَصَتْ وَطَرًا وَذَا منْهَا سَقيمُ \* الخفيف

ope

ا لَا تُعَسَرْجُ بِسِدَارِسِ ٱلْأَطْسِلَالِ وَآسَّقنِيهَا رَقِيقُسَةَ السَّرْبَسَالِ

ا مَسَاتَ أَرْبَابُهَا وَبَسَلَتْ قُرُافَ وَبَرَافَا السَّرْمَانُ بَرْىَ ٱلْخِلَالِ

ا مَسَاتَ أَرْبَابُهَا وَبَسَلَتْ قُرُافَ وَبَرَافَا السَّرْمَانُ بَرْىَ ٱلْخِلَالِ

ا فَهْىَ بِحُرْ كُأَنَّهَا كُلُّ شَىْ حَسَنٍ طَيِّسِ لَذِيسِلُ زُلَالِ

ا خُتِقَتْ فِي الدِّبَانِ حَتَّى ٱسْتَفَائَتْ نُورَ شَبْسِ النَّحَى وَبَرْدُ الظِّلَالِ

ه وَلَعَمْ اللَّهُ اللهِ إِنْ قُلْتَ فِيهَا إِنَّ فِيهَا لَمَوْضِعًا لِلْمَقَالِلِ عَلَى وَلَيْتَ فِيهَا إِنَّ فِيهَا لَنَوْضِعًا لِلْمَقَالِلِ اللَّهَالِيةِ اللَّهَالِي اللَّهَالِي اللَّهَالِي اللَّهَالِي اللَّهَالِي اللَّهُ اللَّهَا لِلْمَقَالِقِ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللْمُوالِي اللَّ

ا سَالْتُ أَخِى أَبَا عِيسَى رَجَبْسِيسَلَّ لَـهُ عَقْسَلُ اللهُ عَلَيْسَا اللهُ اللهُ عَلَيْسَا اللهُ الله

الطويل

00

ا نَجَوْتُ مِنَ اللَّصِ ٱلْمُغِيرِ بِسَيْعِدِ إِذَا مَا رَمَاهُ بِالنَّجَارِ سَبِيكُ اللَّهِ وَرُحْتُ أَمِيكُ وَأَصْلُتَ خَمْسًارُ عَلَى جَمْسُرِهِ فَسَرّاحَ بِسَأَقُواهِ وَرُحْتُ أَمِيكُ المَيمِرِ قَالَيتِهُ المِيمِرِ قَالِيتِهُ المِيمِرِ

الخفيف

94

ا أَسْقِنَا أَنَّ يَسَوْمَنَا يَوْمُ رَامِ وَلِسَرَامِ فَصْسَلَّ عَسَلَى ٱلْأَيْسَامِ اللهِ مَنْ شَرَابٍ أَلَكُ مِنْ نَظْمِ ٱلْبَعْسَشُوبِي فِي وَجْدِ عَاشِقِ بِٱبْتِسَامِ اللهُ عَنْ شَنِيع ٱلْكَلَامِ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ شَنِيع ٱلْكَلَامِ اللهُ عَلَيْظُ تَنْبُو الطَّبِيعَاءُ عَنْ شَنِيع ٱلْكَلَامِ اللهُ عَنْ شَنِيع ٱلْكَلَامِ

1 مَبِقَتْ أَكُفْهُمُ بِهَا فَكَأَتْمَا يَتَنَازَهُونَ بِهَا سِخَابَ قَرَنْهُالِ
 ١٠ تَسْقِيكَهَا كُفُ إلَيْكَ حَبِيبَةٌ لَا بُدُّ أَنْ يَجِلَتْ وَإِنْ لَمْ تَبْتَحَالِ

الكامل

ا كَانَ الشَّهَابُ مَطِيَّةَ ٱلْجَهْدِ وَمُحسِّنَ النَّحِكَاتِ وَٱلْهَدْول ا كَانَ ٱلْجَهِيلَ إِنَّا ٱرْتَدَيُّتُ بِهِ وَمَشَيْتُ أَخْطِمُ صَيَّتَ النَّعْسِلِ ٣ كَانَ ٱلْفَصِيمَ إِذَا نَطَقْتُ بِهِ وَأَصَاحَتُ ٱلْآذَانُ لِسَلْمُسَلَى مُ كَانَ ٱلْمُشَقَّمَ فَي مَا رَبِيهِ عِنْدَ ٱلْفَتَاةِ وَمُدْرِكَ التَّبْسِلِ ه وَٱلْبَاعِثِي وَالنَّاسُ قَدَّ رَقَدُوا حَتَّى أَكُونَ خَلِيفَةَ ٱلْبَعْدِ ٦ وَٱلْأَمْسِرِي حَسِنَّى إِذَا عَسِرُمَتْ نَفْسِي أَعَانَ يَدَى بِسَالُفَعْسِل 
 « فَالْآنَ صِهْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنَا اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ مِنْ أَلَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ أَلَّهِ مِنْ أَلَّهِ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ مِنْ أَلَّهِ مِنْ أَلَّهِ مِنْ أَلَّهِ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهِ مِنْ أَلَّهِ مِنْ أَلَّهِ مِنْ أَلَّهِ مِنْ أَلَّهِ مَا أَلَّهِ مَا لَمُنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّ مِنْ أَلَّ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّالِمُ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّالِمِ مِنْ أَلَّالِمِنْ أَلَّالِمُ مِنْ أَلَّ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّهِ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا ٨ وَٱلْحَالُسُ أَفْوَافَ وَإِنْ رَزَأَتْ لللهَ ٱلْمَعَاشِ وَقَلْلَتْ فَصْلى ٩ صَفْسَرًا و مَجْسَدَهَا مَرَازِبُهَا جَلْسَتْ عَنِ النَّظَسَرَاه وَٱلْمِثْسِلِ ا نُخمَ تُ لاَدَمَ قَبْسلَ خلْقتعه فَتَقَدَّمُ تَعْدُهُ بِحُطْهِ الْقَبْسل ١١ فَأَتْ اللَّهُ اللَّهُ لَا تُسلَّمُ اللَّهِ اللَّهِ عَسْنِ غَرِيزَةِ ٱلْعَقْلِ ١١ فَنَسْرُودُ مِنْهَا ٱلْعَيْنُ فِي بَشَيِ حُرِ الصَّفِيحَةِ نَساصِع سَهْلِ النَّا عَلَافَ الساء أَلْهَسَهَا حَبِّبًا كَمِثْل جَلَاجِلِ ٱلْحِجْلِ الساء أَلْهَمْ اللَّهِ اللَّهِ ا حَتَّى إِذَا سَكَنَتْ جَوَالْحُهَا كَتَبَتْ بِبِثُلِ أَكَارِعِ ٱلْتُمْلِ هَا خَطَّيْنِ مِنْ شَنَّى وَمُجْتَمِعِ غُفْسِلِ مِنَ ٱلْأَخْسَامِ وَالشَّكْلِ الله فَسَاعَدِيْرُ أَخَاكَ فَسَائِسَهُ رَجُلُ مَرَنَتْ مَسَامِعْمَهُ عَلَى ٱلْعَسَدُّلِ

كَذٰلِكُ لَا أَزَالُ وَلَمْ أَزَلُهُ ذَرِيعَ ٱلْبَاعِ فِي دِينِي وَمَالِي ، يُلاَيُّمُني ٱلْحَرَامُ إِذَا ٱجْتَمَعْنَا وَأَجْفُو عَنْ مُلاَءَمَة ٱلْحَلَال

المنسرح

ا أَمَا تَمْى الشَّمْسَ حَلَّت آلْحَمَلًا وَقَسامَ وَزْنُ الزَّمَسانِ فَأَعْتَدَلًا ٣ وَغَنَّت الطَّيْمُ بَعْدَ عُجْمَتهَا وَٱسْتَوْفَت ٱلْخَمْمُ حَوْلَهَا كَمَلًا ٣ وَأَكْتَسَت ٱلْأُرْضُ مِنْ زَخارِفِهَا وَشْىَ نَبَاتٍ تَخَالُهُ حُللًا f فَاشْرَبْ عَلَى جَدَّة الزَّمَانِ فَقَدْ أَصْبَحَ وَجْدُ الزَّمانِ مُقْتَبِلًا ه كُرْخيَّةً تَعْرُكُ الطُّويلَ مِنَ ٱلْغَيْشِ قَصِيرًا وَتَبْسُطُ ٱلْأَمَلَا ٩ تَلْعَسِبُ لِعْبَ السَّرَابِ في قَسدَح ٱلْقَوْمِ إِذَا مَا حَبَابُهَا ٱتَّصَلَا 
 « يَقُدولُ صَدَّفْ إِذَا مَزَجْتَ لَدُهُ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَلْكَثيم مُحْتَسلًا ٨ الجُنْسَا بِثِنْتَــيْنِ مِنْ طَبَايِعِهَــا حُسْنًا وَطِيبًا تَرَى به ٱلمَثَــلَا

الكامياً

ا يَا رُبُّ صَاحِبِ حَانَا قَدْ رُعْتُهُ فَبَعَثَاتُهُ مِنْ نَوْمِهِ ٱلْمُتَزَمَّالِ م وَلَهَا دَبِيبٌ فِي ٱلْعِظامِ كَأَنَّاهُ قَبْضُ النَّعَاسِ وَأَخْذُهُ بِٱلْمِقْصَالِ

٣ عَرَفَتْ ثَيَابَ الطَّارِقِينَ كِلاَبُهُ فَيَبِتْنَ عَن سَنَنِ الطَّرِيقِ بِمَعْزِلِ ٣ مَا رَنْتُ أَمْحَنُ السَّسَاكِمَ دُونَهُ حَتَّى دُفعْتُ الْيَ خَفِيَّ ٱلْمَنْتِلِ م فَعَـرَفْتُهُ وَاللَّيْكُ مُلْتَبِسُ بِنَـا بِرَفِيفِ صُلْعَتـه وَشَيْبِ ٱلْمِحْـلِ ه يا صَاحِبَ ٱلْحَانُوتِ لَا تَكُو مُشْعِيًا إِنَّ الشَّرَابَ مُحَـرَّمٌ كَاحَلَـ ل ٩ فَدَع ٱلَّذِى نَبَذَتْ يَدَاكَ وَعَاطِى لللهِ دَرُّكَ مِنْ نَبِيهِ ٱلْأَرْجُهِ ٧ مما تَحَيْرُهُ النَّجَارُ تَسرَى لَهَا قُرْصًا إِذَا نيقَتْ كَقُرْص ٱلْفُلْفُل

لا حَلَبْتُ لِأَعْصَابِي بِهَا دِرَّةَ الصِّبَى بِصَفْراء مِنْ مَاهُ ٱلْكُرُومِ شَمُولِ
 لا أذا مَا أَتَتْ دُونَ اللَّهَاةِ مِن ٱلْفَتَى نَصَابِيْتُ وَٱسْتَجْمَلْتُ غَيْرٍ جَبِيلِ
 ه فَلَمَّا تَوَقَى اللَّيْلُ جِحْا مِنَ اللَّجَى تَصَابِيْتُ وَٱسْتَجْمَلْتُ غَيْرٍ جَبِيلِ
 وَعَاطَيْتُ مَنْ أَهْوَى ٱلْخُدِيثَ ثَمَا بَدَا
 وَقَاطَيْتُ مَنْ أَهْوَى ٱلْخُدِيثَ ثَمَا بَدَا
 وَقَاطَيْتُ مَنْ أَهْوَى ٱلْخُديثَ ثَمَا بَدَا
 ا فَعَتَى وَقَدْ وَشَدتُ يُسْرَاى خَدَّهُ أَلا رُبَّمَا طَالَبْتُ غَيْم مُنيلِ
 ال فَانْزُلْتُ حَاجَاتِي بِحِقْوَى مُسَاعِد وَانْ كَانَ أَدْنَى صَاحِب وَدَخيلِ
 ال فَانْزُلْتُ حَاجَاتِي بِحِقْوَى مُسَاعِد وَانْ كَانَ أَدْنَى صَاحِب وَدَخيلِ
 ال فَانْزُلْتُ حَاجَاتِي بِحِقْوَى مُسَاعِد وَانْ كَانَ أَدْنَى صَاحِب وَدَخيلِ
 ال فَانْخَى ٱلْغَنَى السَّكُمْ وَالسَّكُمْ مُوسَنَّ أَلَّا رُبُّ احْسَانٍ عَلَيْكَ ثَقِيلُ
 ال وَأَصْبَحْتُ أَنْ اللهِ مِنْ كُلِ فَاحِيدُ وَلَيْسَ جَسُواد أَوْهَ الزَّحْفَانِ بِالسَّمِ قَتِيلِ
 المَحْمُسُ مَال اللهِ مِنْ كُلِ فَاجٍ وَفِى بَطَنَا لِللَّهِ مِنْ عَلَى اللَّقَى وَلَيْسَ جَوَادٌ مُعْدِمُ مُعْدِد كَبَعِيلِ
 المَحْمُسُ مَالَ اللهِ مِنْ عَلَى التَّقَى وَلَيْسَ جَوَادٌ مُعْدِمُ مَعْدِمُ حَبَعِيلِ
 المَحْمُسُ مَالُ اللهِ مِنْ عَلَى التَّقَى وَلَيْسَ جَوَادٌ مُعْدِمَ حَبَعِيلِ

الوافر

159

ا أَمَالِكُ بَاكِي الصَهْبَاء مَالِ وَإِنْ غَالُواْ بِهَا ثَمَنًا فَعَالِ الْ وَأَنْ غَالُواْ بِهَا ثَمَنًا فَعَالِ الْ وَأَنْهُمْ الرِّقِ مُسْوَدً السِّبَالِ اللهِ مَعُوتُ وَقَدْ تَخُونَدُ نُعَاسٌ فَوَسَّدَهُ بِرَاحَتِهِ الشِّمَالِ اللهِ مَعُوتُ وَقَدْ تَخُونَدُ نُعَاسٌ فَوَسَّدَهُ بِرَاحَتِهِ الشِّمَالِ اللهِ بَالْمَ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

 لَا مَرَّتُ بِمُسْرِدَرُد ٱلْبُصَانِ
 لَا مَرَّتُ بِمُسْرِدَرُد ٱلْبُصَانِ م أَتَنَ مَنْ دُونهَا ٱلْأَيَّامُ حَتَّى تَعَالَمَ جَسْمُها والرُّوخِ بَاس ٩ سَبَقْتُ بشُرْبهَ السَوْمَ ٱلْأَدان مَعَ ٱلْوُصَفَاء فِي السُّلُبِ الرقاق ١٠ وَأَحْسَوَرُ لا تُجَسَاوِزُهُ ٱلْأَمْسَانِي حَلَبْسَتُ لَسُولَةٍ مَسَاء ٱلْمُسَاقِي ١١ دَعَتْى عَيْنُهُ دُونَ النَّهَامَى وَآنَفَى مَتَى مَنَّى التَّهَاقَ ١١ فَبِتُ عَلَى شَفَ ا ٱلْمَوْعُودِ أَلْقَى جَرِي لِلقَايِدِ كَجَوَى ٱلْفِرَاقِ ا فَأَصْجُنُ الْعَلَيْفَةُ عَلَى مَشيبِ وَوَقَدَىٰ ٱلْعَلَيْفَةُ عَدْنُ نِزَاقِ قافيسة الكاف

الخفيف

ا عَانِيلِ فِي ٱلْمُدَامِ لَا أُرْضِيكَسا إِنَّ جَهْلًا مَلَامُ مَنْ يَعْصِيكَا ٣ لَا تُسَمِّر ٱلْمُدَامَرِ إِنْ لُمْتَ فِيهَا فَتَشِينَ ٱسْمَهَا ٱلْمَلِيحَ بِفِيكَا ٣ وَٱسْقِيَانَا يَا سَاقِيْيْنَا عُقارًا بِنْتَ عَشْم تَحْسَالُ فيهَا السَّبيكَا مُ فَالَهُ اللَّهُ شَجَّهَا خِلْتَ فِيهَا لُـوُّلُوًّا فَوْقَ لُـوُلُو مَسْلُوكَا وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّا قافية اللام

الطويل

١ وَخَيْمَتِ نَسَاطُور بِسَرُأْس مُنيفَة تَهُمُّ يَسَدَا مَنْ رَامَهَا بِزَليسل ٣ اذًا عَارَضَتْهَا الشَّبْسُ فَاء طِلْالُهَا وَإِنْ وَاجَهَتْهَا آنَنَتْ بِمُخُولِ ٣ حَطَّطْنَا بِهَا ٱلْأَثْقَالَ فَدُّ حَيْمَ ۗ عَبُورِيَّةٍ تُدُّحُي بَغَيْم قتيل م تَأَيُّتُ قَلِيلًا ثُمَّ فَاءَتْ بِمَلْقَظِ مِنَ الطِّلِّ فِي رَبِّ ٱلْأَبَاء صَبِّيلٍ هُ كَأَنَّا لَدَيْهَا بَيْنَ عِطْفَى نَعَامَت جَفَا زَوْرُفَا عَنْ مَبْرَك وَمَقِيلِ أ مِنْ كَفِّ سَاتِيَةٍ مُقَرْطَقَةٍ نَاهِيكَ مِنْ حُسْنٍ وَمِنْ طَرْفِ
 أ نَظْرَتْ بِعْيْنَى جُودُرٍ خَرِقٍ وَتَلَقَّتَتْ بِسَوَالِفِ ٱلْخِشْفِ
 أ قَالَتْ وَقَدْ جَعَلَتْ تَمَايَالُ فِي كَتَمَايُ لِ ٱلْمَاشِي عَلَى الدَّقِ
 أ قَالَتْ وَقَدْ جَعَلَتْ تَمَايَالُ فِي كَنْمَايُ لِ ٱلْمَاشِي عَلَى الدَّقِ
 أ قَالَتْ وَقَدْ جَعَلَتْ يَشْفَعُ فِي وَعَذَابُ قَلْبِكَ حُسْنُ مَا خَلْفِي

الرمل

leo ,

ا أَسْقِنِي وَأَسْقِ ذُفَافَعَ " يَا أَبَّا ٱلْحُمِّ سُلاَفَعَ

٢ وَأَسْقِ رَأْسَ اللَّهُو وَالظَّرْ فِ عَلَى يُمْسِ ٱلْعِيَافَــة

٣ قَهْدَوَةً ذَاتَ ٱخْتِيدالِ سَلِمَتْ مِنْ كُلِّ آفَةً

۴ إِنْ غَيْرِى مَنْ قَلاَفَسا لِرَجَساء أَوْ تَحَسانَسهْ

ه فاتِهَا جَهْرًا وَنَعْنِي مِنْ أَحَادِيثِ خُرَافَةً

٣ ضَاعَ بَـلْ نَلْ ٱلَّذِى عَــنْفَ فِيهَا يَـا نُفَافَـهْ

 « مثل ما نَتْتُ وَضَاعَتْ بَعْدَ قُرُونَ ٱلْخَلاَفَةُ

قافية القاف

الوافر

154

 ٣ وَلَهْوِ لِتَأْنِيبِ ٱلْامسامِ تَرَكْتُهُ وَسِيسِهِ لِللَّهِ مَنْظُالً وَسَمَاعُ
 ٩ وَرَبَّانَ مِنْ مَاهُ ٱلشَّبَابِ كَأَتْمَا يُظَمَّأُ مِنْ ضُمْ ٱلْحَشَا وَيُجَاعُ
 ٥ قَصَرْتُ عَلَيْهِ النَّقْسَ دُونَ مُدَامَة فِي ٱلْيَوْمَ حَرْبٌ وَفِي ٱلْمِس شِيَاعُ

السريع السريع

ا مَا مِثْسَلُ هَٰذَا ٱلْيَوْمِ فِي طِيبِهِ عُطْسَلَ مِسَ لَهْسِو وَلاَ صُيْعَسَا ا فَمَا تَرَى فِيسِهِ وَمَسَا ذَا الَّذِى شَحِبُ فِي ذَا ٱلْيَوْمِ أَنْ نَصْنَعَا ا فَمَا تَرَى فِيسِهِ وَمَسَا ذَا الَّذِى شَحِبُ فِي ذَا ٱلْيَوْمِ أَنْ نَصْنَعَا ا فَمَا تَرَى فِيسِهِ وَمَسَا ذَا الَّذِى شَعْدُو عَلَى قَهْوَةٍ تُسْسِمِ عُ فِي ٱلْمَسْرُ اذَا أَسْرَعَسَا ا مَسَا وَجَدَ النَّالُ وَلا جَرَّابُوا لِلْهَمْرِ شَيْئًا مِثْلَهَا مَدْفَعَسَا ولمر نجد له شعرا في الخمر على قافية الغين ''

### قافيسة الفاء

الكامل

pp

ا أَطِعِ ٱلْتَحْلِيفَةَ وَٱعْصِ ذَا عَرْفِ وَتَسَمَّعُ عَنْ طُسَبٍ وَعَنْ قَصْفِ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ اللهِ عَلَى حَرْفِ اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

الخفيف

ا كَيْفَ أَمْرَحْنَ لا عَدِمْتَ صَبَاحًا صَالحَا يَا أَمْ عَلَمَ نَنْ تُسَيِّسُ لا رُشْدَ نَفْسِي كَيْف آسْتَعَزَّتَ آطِرَاحِي فِيمَ نَا أَمْ عَلَمَ ذَا أَمْ لاَيْشِ لا رُشْدَ نَفْسِي كَيْف آسْتَعَزْتَ آطِرَاحِي فِيمَ نَا أَمْ عَلَمَ نَا أَمْ لاَيْشِ لا تَحْنُ فِي بَيْتِ حَاجِبِ عِنْدَنَا اللَّهْ سُو وَحِلْمَ لَمْ تَمْتَوْجُهُ بِطَيْشِ لا تَحْنُ فِي بَيْتِ حَاجِبِ عِنْدَنَا اللَّهْ سُو وَحِلْمَ لَمْ تَمْتَوْجُهُ بِطَيْشِ لا وَالشَّرَابُ اللَّهِ فَي رُجَاعٍ تَهُ فَي مَن طيزَنَابَانَ مُنْتَهَى كُلِّ عَيْشِ وَخَيْشِ فَي رُجَاعٍ تَهُ فَي رُجَعِلٍ لَا يَبْعِبُ مِن طيزَنَابَانَ أَنْ أَرَاكَ قَالِيدَ جَيْشِ وَخَيْشِ لا فَي أَنْ أَرَاكَ قَالِيدَ جَيْشِ لا مُستَ اللَّهُ أَنْ أَرَاكَ قَالِيدَ جَيْشِ لا أَمْلَحُ اللَّهُ مُنْ تَكْلَى سَمَاحَة بْنَ حُبَيْشِ لا أَمْلَحُ اللَّهُ مُنْ تَكْلِي سَمَاحَة بْنَ حُبَيْشِ لا أَمْلَحُ اللَّهُ الصاد والصاد والطاء والط

### قافية العين

الطويل

ا أَعَانِلَ انَّ اللَّوْمَ مِنْكَ وَجِيعٌ وَلِي امْرَةٌ أَعْصِي بِهَا وَأَطِيعٌ لَا يَهِشُ اللَّ الصِّبَى وَجَبَّعْتُ مِنْدُ مَا أَصَاعَ مُصِيعُ لا يَهِشُ اللَّ الصِّبَى وَجَبَّعْتُ مِنْدُ مَا أَصَاعَ مُصِيعُ لا أَعَانِكُ مَا أَصَاعَ مُصِيعُ لا أَعَانِكُ مَا فَرَّطَتُ في جَنْدٍ لَكَّةً وَلا قُلْتُ لِلْخَبَسَارِ كَيْفَ تَبِيعُ لا أَعَانِكُ مَا فَرَّطَتُ في جَنْدٍ لَكَّةً وَلا قُلْتُ لِلْخَبَسَارِ كَيْفَ تَبِيعُ لَا أَسَامِحُهُ أَنَّ ٱلْمِكَاسَ صَرَاعَتُ وَيَرْحَلُ عِرْضِي عَنْدُ وَهُو جَمِيعُ لا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَهُو جَمِيعًا اللَّهُ اللللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللل

الطويل

ا أَعَانِلَ بِعْتُ ٱلْجَهْلَ حَيْثُ يُبَاعُ وَأَيْسَرَوْتُ رَأْسِي مَا عَلَيْهِ قِنَاعُ وَأَيْسَرُوْتُ رَأْسِي مَا عَلَيْهِ قِنَاعُ الْمَاعُ الْمَوْمِنِينَ مُطَاعُ الْمَدْمِنِينَ مُطَاعُ

مُ وَلَمْ أَدْرِ مَنْ ثُمْ غَيْمَ مَا شَهِدَتْ بِهِ بِشَرْقِ سَابَاطَ الدِّيَارُ ٱلْبَسَابِسُ وَ اَقَمْنَا بِهَا يَوْمُ اوَيُومًا وَيَوْمًا وَيَوْمُ التَّمَوويمِ فَارِسُ ٢ تَدُورُ عَلَيْنَا الرَّاحُ فِي عَسْجَدِيَّة حَبَتْهَا بِالنَّوْانِ التَّصَاوِيمِ فَارِسُ ٧ فَرَارَتُهَا وَيُومَى وَفِي جَنَبَاتِهَا مَهُا تَدَّرِيهَا بِالْقِسِيِ ٱلْفَوَارِسُ ٧ فَرَارَتُهَا حِسْرَى وَفِي جَنبَاتِهَا مَهُا تَدَّرِيهَا بِالْقِسِيِ ٱلْفَوَارِسُ ١ مَوْمًا وَلِلْمَاهُ مَا دَارَتْ عَلَيْهِ ٱلْفَلَانِسُ مَا زُرَّتْ عَلَيْهِ جُيُوبُهَا وَلِلْمَاهُ مَا دَارَتْ عَلَيْهِ ٱلْفَلَانِسُ

٣ الكامل

ا كَتْرَ ٱلْعَيْشَ أَتْسِنِي مَعْبُسُوسُ وَآقْشَعَرَّتْ عَنِ ٱلْمُدَامِ ٱلْكُوُوسُ

ع وَحَمَتْ ذَرُّفَ كُرُومُ ٱلْفَلَالِيسِجِ وَحَالَتْ عَنْ طَعْمِهَا ٱلْخِنْدِرِيسُ

وَحَمَتْ نَرُّفَ لَسَيْنَ تَمَاسُكَ غَرْفِي وَنَهَانِي عَنْهَا ٱلْهُمَامُ الرَّيْيِسُ

وَتَعَانِي عَنْهَا ٱلْهُمَامُ الرَّيْيِسُ

فَقَدِ ٱسْتَمْتَعَتْ مِنَ اللَّهْوِ نَفْسِي وَحَيَاةُ ٱلْفَتَى نَعِيمُ وَبُسُوسُ

وَجَلِيسٍ كَأْنَ فِي وَجْنَتَيْهِ كُلُّ حُسْنِ تَصْبُو إِلَيْهِ النَّفُوسُ

وَجَلِيسٍ كَأْنَ فِي وَجْنَتَيْهِ كُلُّ حُسْنِ تَصْبُو إِلَيْهِ النَّفُوسُ

poy

الطويل

### قافية السين

الطويل

ا وَدَارِ نَسدَامَى عَطْلُوفَ وَأَدْلَجُوا بِهَا أَقَامٌ مِنْهُمْ جَدِيدٌ وَدَارِسُ
 مَسَاحِبُ مِنْ جَرِّ الرِّقاتِ عَلَى الثَّمَى وَأَصْغَاثُ رَجْسَانِ جَنِيُّ وَيَسَابِسُ
 ٣ حَبَسْتُ بِهَا صَحْبِي فَجَدَّدتُ عَهْدَهُمْ وَإِنِّ عَلَى أَمْثَسَالِ تِلْسَكَ لَحَسَابِسُ

الطويل

أَعِدْ شِعْرَكَهُ ٱلْأَثْلَالُ وَالدِّمَنَ ٱلْقَفْرَا فَقَدْ طَالَ مَا أَزْرَى بِهِ نَعْتُكَ ٱلْحَمْرَا
 ٢ دَعَسانِي إِنَى نَعْتِ الطُّلُولِ مُسَلَّطٌ تَصِيفُ نِرَاعِي أَنْ أَجُوزَ لَـهُ أَمْرَا
 ٣ فَسَمْعُسا أُمِيسَمُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَطَاعَسَةً وَإِنْ كُنْتَ قَدْ كُلُفْتَنِي مَرْكَبًا وَعْرَا
 ١ مَسَمَّعُسا أُمِيسَمُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَطَاعَسَةً وَإِنْ كُنْتَ قَدْ كُلُفْتَنِي مَرْكَبًا وَعْرَا
 ١ مَسْمَلَ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلَى الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلَى الْمُعْلِيقِ الْ

ا دَاوِ مَسارَى مِنْ خُمَسارِهُ بِسَابْنَسةِ السَّلْيِّ وَقَسَارِهُ
 مِنْ شَسرَابٍ خُمْسْرُدِيٍّ مَّسا تَعَنَّسوْا بِسَاعْتِصَارِهُ
 طبَخَتْسهُ الشَّبْسُ لَبَسا تَحْسِلُ ٱلْعِلْسُمِ بِنَسارِهُ

السّرار السّرار

الطويل

٣٢

ا وَالتَّيَانَ صِدْقِ قَدْ صَرَفْتُ مَطِيَّهُمْ إِلَّى بَيْتِ خَمْسَارِ نَزَلْنَا بِعِ ظُهْرًا r فَلَمَّا حَكَى الْزَنَّارُ أَنْ لَيْسَ مُسْلَمًا طُنَنَّا بِـه خَيْـمًا فَصَيَّرَهُ شَـرًا ٣ فَقُلْنَا عَلَى دِينِ ٱلْمُسِيحِ بْنِ مَرْيَمِ فَالْمُرْضَ مُزْوَرًّا وَقَالَ لَنَا كُفْرًا مُ وَلَكِ مِنْ يَهُ وِدِي يُجَبِّكَ طَاهِرًا وَيُضْمِرُ فِي ٱلْمُكْنُونِ مِنْهُ لَكَ ٱلْخَتْرَا ه قَقْلَنَا لَـهُ مَـا ٱلْإِسْمُ قَالَ سَمَوْءَلَّ عَلَى أَنَّنى أَكْنَى بِعَبْسِرِو وَلاَ عَمْرًا 4 وَمَا شَـرَّفَتْنِي كُنْيَـةٌ عَرَبِيَـةٌ وَلاَ كَشَبَتْنِي لاَ سَنَـاء وَلاَ فُخْـرَا 
 « وَلْكَنَّهَا خَفَّتْ وَقَلَّتْ حُرُولُهُا وَلَيْسَتْ كَأُخْرَى اتَّمَا خُلقَتْ وَقْرَا ٨ فَقُلْنَا لَـهُ مُجْبُسًا بِظُرْفِ لَسَانِـهِ أَجَدَتْ أَبًا عَمْرٍ فَجَوِّدٌ لَنَا ٱلْخَمْرَا ٩ فَأَدْهَمَ كَالْمُزْوَرِ يُقْسِمُ ضَرْفَهُ لِأَرْجُلِنَا شَطْمًا وَأَوْجُهنَا شَطْمًا ١٠ وَقَالَ لَقَمْ ي لَوْ أَحَطَتُمْ بَأَمْرَنَا لَلُمْنَاكُمُ لَكِنْ سَنُوسِعُكُمْ عُـدْرًا ١١ فَجَاء بها زَيْتيُّنا فَهَبيًّا فَلَمْ نَسْتَطعْ دُونَ السُّحُود لَهَا صَبْرًا . ٣ خَرَجْنَا عَلَى أَنَّ ٱلْمُقَامَر كَلْثَتْ فَطَابَتْ لَنَا حَتَّى أَقَبْنَا بِهَا شَهْرًا ١٣ عصَابَةُ سَوْ لا يَرَى الدُّهُم مِثْلَهُمْ وَإِنْ كُنْتُ مِنْكُمْ لا بَرِيًّا وَلا صِفْرًا ١٠ إذَا مَا دَفَا وَقْتُ الصَّلاة رَأَيْتَهُمْ بَحُثُّونَهَا حَتَّى تَفُوتَهُمْ سُكُمًّا

الرمل

ا دَعْ لِبَاكِيهَا اللَّهِيَارَا وَٱنْفِ بِالْخَمْرِ ٱلْخُمَارَا ا وَآشْرَبْنُهَا مِنْ كُمَيْتِ تَلْعُ اللَّيْلَ نَهَارَا

م فَجَاءتْ بِـه كَالْبُدْرِ لَيْلَ تَمَامِـه تَخَالُ بِـهِ حِحْرًا وَلَيْسَ بِـهِ حِحْرُ ٩ فَقُمْنَا النِّه وَاحدًا بَعْدَ وَاحد فَكَانَ بعد مِنْ صَوْمِ غُرَّبَتَنا ٱلْفَطْرُ 
 « اللُّهُ شَمُّ عِصَابَتِ الْجَسِّرُ أَنْ يَسَالُ ٱلْفُسُوقِ وَلا فَخْمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللللَّ الكامل

ا أَلْفَ ٱلْمُدَامَةَ فَالزَّمَانُ قَصِيمُ صَافِ عَلَيْهِ وَمَا بِ تَكْديمُ

مُ وَلَـهُ تَدُورُ ٱلْكُأْسُ كُلَّ عَشِيَّةٍ حَالَانٍ مَـوْتٌ تَـارَةً وَنْشُورُ ٣ كَأْسٌ مِنَ الرَّاجِ ٱلْعَتِيقِ بِرِيجِهَا قَبْلَ ٱلْمُذَاقَةِ فِي الرُّورسِ تَسُورُ م صَفْدَاء حَمْرًاء التَّرَائِي رَأْسُهَا فِيدِ لِمَا نَسَجَ ٱلْمِرَاجُ قَتِيرُ

المنسرح

ا أَعْطَتْكَ رَجْعَانَهَا ٱلْعُقَارُ وَكَانَ مِنْ لَيْلِكَ ٱنْسِفَارُ ا فَانْعَمْ بِهَا قَبْلَ رَايِعَاتِ لَا خَمْسَ فيهَا وَلَا خُمَّارُ ٣ وَوَقِيمِ ٱلْكَأْسَ عَنْ سَفِيعٍ فَكِنَّ آبِينَهَا ٱلْوَقَارُ ۴ بنْثُ مَدَى الدَّهْمِ أَوْ أَشَقَتْ كَبِيامَةٌ شَأْنُهَا كُبَارُ ه أَخْيَهُ مَنْ وَالنُّجُومُ وَقُدْ لَمْ يَتَمَكَّى بِهَما ٱلْمَدَارُ ٩ فَلَمْ تَسزَلْ تَأْكُلُ اللَّيَسالِي جُثْمَانَهَا مَا بِهَا ٱنْتِصَارُ ٧ حَتَّى إِذَا مَاتَ كُلُّ ذَام وَخُلَّصَ السَّر وَالتَّكُار ٨ عَسَانَتْ إِنَّى جَوْهَمِ لَطيسفِ عِيسَانُ مَسَوْجُسوده صمَسَارُ 1 كَأْنُ فِي كَأْسِهَا سِرَابِّا تُخيلُهُ ٱلْمَهْمَةُ ٱلْقَفَارُ أَنْهَا فَاكَ حِينَ يُسْرُقَى لَوْ لَمْ يَشْبُ لَوْنَهَا أَصْغَرَارُ اا لَا يَنْوِلُ اللَّيْسِلُ حَيْثُ حَلَّتْ فَسَمَّ أُن شُرَّابِهَا نَهَارُ

٣ فَالْصَّالِحِيَّةُ فَٱلْكُرْخُ ٱلَّتِي جَمَعَتْ شُدَّاذَ بَعْلَانَ لِي فِيهَا بِشُلْدُاذِ ٩ فَالْمَرْخُ ٱلَّتِي جَمَعَتْ شُدُّاذَ بَعْلَانٍ اللَّهَ اللَّهُ الْوَادَةِ أَوْ بَيْتِ نَبَسانِ ٩ فَكَيْفَ بِٱلْحَتِي فَمْ مَنْ مُنْغَمِسًا فِي بَيْتِ قَلَوْدَةٍ أَوْ بَيْتِ نَبَسانِ ٥ وَقَبْكَ مِنْ قَصْفِ بَعْذَاذِ أَخَلِصُنِي كَيْفَ التَّخَلُّصُ لِي مِنْ طِيزَنَابَاذِ ٥ وَقَبْكَ مِنْ قَصْفِ بَعْذَاذِ أَخَلِصُنِي كَيْفَ التَّخَلُّصُ لِي مِنْ طِيزَنَابَاذِ

البسيط البسيط

ا قَالُوا تَنَسَّكُ بَعْدَ ٱلْحَجْ قُلْتُ لَكُمْ أَرْجُو ٱلْالْهُ وَأَخْشَى طِيرَنَابَادَا اللهُ الْخُشَى تُصَيِّبَ كَرْمِ أَنْ يُنَازِعَنِي رَأْسَ ٱلْقُطَارِ وَإِنْ أَسْمَعْتُ اعْدَادَا اللهُ اللهُ تَعْمَى تُصَيِّبَ وَمَا قُلْمِي عَلَى ثِقَة مِن السَّلاَمَة لَمْ أَسْلَمْ بِبَعْدَادَا اللهُ مَا شَلْمُ بِبَعْدَادَا اللهُ مَا اللهُ اله

## قافية الراء

الطويل

19

ا أَلاَ سَقِنِي خَمْرًا وَقُلْ لِي فِي ٱلْخَمْ وَلا تُسْقِنِي سِسَرًا إِذَا أَمْكَنَ ٱلْجَهْمُ
ا فَمَا ٱلْغَبْنُ إِلّا أَنْ تَمَانِي صَاحِيًا وَمَا ٱلْغُنْمُ إِلّا أَنْ يُتَعْتِعَنِي السَّكُمُ
ا فَمَا ٱلْغَبْنُ اللَّ أَنْ يَتَعْتِعَنِي السَّكُمُ
ا فَهُمْ بِٱسْمِ مَنْ تَهْوَى وَدَعْنِي مِنَ ٱلْكُنِي فَلا خَيْرَ فِي اللَّذَاتِ مِنْ دُونِهَا سِتْرُ
وَخَمَارَةٍ نَبَّهْتُهَا بَعْدَ فَجْعَنِي وَقَدْ غَابِتِ ٱلْجَوْزَاء وَٱرْتَفَعَ النَّسْمُ
وَقَدْ غَابِتِ ٱلْجَوْزَاء وَالْقَالَتُ أَوِ ٱلْفِدَى بِأَنْفَا وَاللَّهِ كَالْدَينَارِ فِي طَرْفِعِ فَتْمُ
وَلَا بُقَ أَنْ يَزْنُوا فَقَالَتْ أَو ٱلْفِدَى بِأَلْلَمَ كَالدَينَارِ فِي طَرْفِعِ فَتْمُ

عُلَّت سَوْه تَشِينَانِ ٱلْغَتَى حَيْثُ مَا كَانَ ٱلْخَنَا وَٱلْعَرْبَدَةُ
 وَشَيَاطِينُ مِنَ ٱلْإِنْسِ فُمُ أَحْلَثُوا ٱلْقَتْلَ غُواً لَعْمَرَةً
 وَشَيَاطِينُ مِنَ ٱلْخَمْرَ حَتَّى ثَمِلُوا لَيْسَلَةً ذَاتَ رِيسَاحٍ صَسِرِدَةً

البسيط

ا عَسَاجَ الشَّقِيُّ عَلَى دَارِ يُسَائِلُهَا وَجُوْتُ أَسْتُلُ مَنْ خَمْارَةِ ٱلْبَلَدِ
اللهُ عَيْنُ مَنْ بَكَي جَمِّا وَلا شَفَى وَجْدَ مَنْ يَصْبُو الْ وَتِدِ
اللهُ عَيْنُ مَنْ بَكَي جَمِّا وَلا شَفَى وَجْدَ مَنْ يَصْبُو الْ وَتِدِ
اللهُ عَلَى اللهُ عَيْنَ اللهِ مِنْ أَسَدِ
اللهُ وَمَنْ تَبِيمُ وَمَنْ قَيْسٌ وَأَخْوَتُهُمْ لَيْسَ ٱلْأَعَارِيبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ أَحَدِ
اللهُ مَنْ تَبِيمُ وَمَنْ قَيْسٌ وَأَخْوَتُهُمْ لَيْسَ ٱلْأَعَارِيبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ أَحَدِ
اللهُ مَنْ تَبِيمُ وَمَنْ قَيْسٌ وَأَخْوَتُهُمْ لَيْسَ ٱلْأَعَارِيبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ أَحَدِ
اللهُ مِنْ حَقِي اللهِ مِنْ أَحْدِ
اللهُ مِنْ حَقِي الرَّبِيلِ مُعْتَدِلِ حَعْمُ اللهِ مَنْ أَلْهِ مَنْ أَلْهِ مَنْ أَلِي أَوْدِ
اللهُ مِنْ حَقِي اللهِ اللهِ مِنْ أَلِي اللهِ مِنْ أَلِيلهِ اللهِ مِنْ أَلْهِ مِنْ أَلْهِ مِنْ أَلِيلهِ اللهِ مِنْ أَلْهُ اللهِ مِنْ أَلْهُ اللهِ مِنْ أَلْولِيلهِ اللهِ اللهِ مِنْ أَلِيلهِ مِنْ أَلْهُ اللهِ مِنْ أَلْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

### البسيط

ا وَقَائِيلٍ هَــلْ تُرِيدُ ٱلْحَجْ قُلْتُ لَهُ نَعَمْ إِذَا نَفِــدَتْ لَــذَاتُ بَعْدَاذِ
 ا أَمــا وَقُطْرُبُــلْ مِنْهَا بِحَيْثُ أَرَى قَقُبُ ٱلْفِرْكِ مِنْ أَكْنَافِ كُلُوادى

ا إِنْ أَنْحَارُرْ مِسَنَ ٱلْغُمَرابِ بِهَا يَكُنْ مَغَارَى مِنْمُ إِلَى الصَّرَد ه جَيْتُ لَا تَجْلُبُ ٱلْمُحَاجُ إِلَى أَنْنَيْكَ اللَّهُ تَصَابُحُ النَّقَد ٩ أَحْسَنُ عنْدى من أَنْكبَابِكَ بِالْسفهْم مُلْحُسًا بِهِ عَسلَى وَتسد ٧ وُقُونُ رَبْحَانَا عَالَى أَنُن وَسَيْمُ كَأْسِ إِلَى فَم بِيَدِ م يَسْقيكَهَا مَنْ بَنِي ٱلْعَبَادِ رَشَّا مُنْسَتَسَبُّ عِيدُهُ إِلَى ٱلْأَحْسِدِ 1 اذَا بَنَا ٱلْمِاء فَوْقَهَا حَبِبًا صَلَّبَ فَوْقَ ٱلْجَبِينِ بِالزَّبَسِدِ ١٠ أَشْرَبُ مِنْ كَفِيهِ شَمْولاً وَمِنْ فِيهِ رُضَابُ يَجْدِي عَلَى بَرَد اا فَــذَاكَ أَشْهَــى مِنَ ٱلْبُكَاهِ عَلَى الرَّبْعِ وَأَنْمَى فِي الرُّوحِ وٱلْجَسَدِ ١١ لَا سِيَّمَا إِنْ شَـدَاكَ ذُو نَطِيقِ يَا دَارُ أَقْوَتْ بِالنَّفِّ مِنْ جُدُد البسيط

ا قَدْ أَسْعَبُ الزَّقِي يَأْبَانِي وَأُدُّم فُهُ حَتَّى لَهُ فِي أَدِيمِ ٱلْأَرْضِ أُخْدُودُ

ا إِنَّ ٱلْمُسَلَاقِيَ أَصْنَسَاكُ يُشَيِّدُهَا نَسَاتٌى بِسِعِ ٱلْمِزْهَرُ ٱلْعَرِّيدُ مَعْقُودُ ٣ لَا أَرْحَسَلُ الرَّاحَ الَّا أَنْ يَكُونَ لَهَا حَسَادٍ بِمُنْتَحَلَ ٱلْأَشْعَسَارِ غِرِّيسَدُ م وَلاَ أَلاطِمُ دُونَ ٱلْخُمْمِ تَسَاجِمُهَا لِأَنَّ طَنِّيَ أَنْ لَمْ يَغْسُلُ مَسَوْجُودُ ه فَٱسْتَنْطَق ٱلْعُودَ قَدْ طَالَ السُّكُوتُ بعد لا يَنْطَفُ اللَّهُو حَتَّى يَنْطَفَ ٱلْعُودُ ٣ وَفَصْلُهُ عَنْدَ أَهْلِ الطُّرْفِ كُلُّهِمْ فَصْلُ ٱلْبَرَامِكِ الْ عَلَّاهُم ٱلْجُودُ

الممل

ا وَإِذَا رَامَ نَسْدِيمً عَرْبُسْنَهُ فَٱقْرَعَنْ بِالصَّرْفِ مِنْهُ كَبِدَهُ ا كَرر ٱلْخَمْرَ عَلَيْتِ جَاتَتَ كَيْ تُقيمَر ٱلْخَمْرُ منْهُ أُودَهُ " ثُمَّ وَسِّنْهُ إِذَا مَا غَلَبْتْ سَوْرَةُ السَّرَاحِ عَلَيْهِ عَصْدَةً كأسًا اذَا أَخَدَرَتْ مِنْ حَلْقِ شَارِبِهَا أَحْدَتْهُ حُمْرَتَهَا فِي ٱلْعَيْنِ وَٱلْخَدِ هُ فَسَا الْخَمْرُ يَاتُوتَةٌ وَٱلْكَأْسُ لُولُونٌ مِنْ صَفِّ جَارِيَةٍ مَمْشُوقَةِ ٱلْقَدِّ هُ فَاللَّحُمْرُ يَاتُونَةٌ وَٱلْكَأْسُ لُولُونٌ مِنْ حَمْرًا فَمَا لَكَ مِنْ سُكْرَيْنِ مِنْ بُدِ هُ تَسْقِيكَ مِنْ عَيْنِهَا خَمْرًا وَمِنْ يَدِهَا خَمْرًا فَمَا لَكَ مِنْ سُكْرَيْنِ مِنْ بُدِ هِ فَعَرْتَانِ وَلِلثَّدْمَانِ وَاحِدَةٌ شَيْعُ خُصِصْتُ بِهِ مِنْ بَيْنِهِمْ وَحْدِى ٥ لِي نَشْوَتَانِ وَلِلثَّدْمَانِ وَاحِدَةٌ شَيْعُ خُصِصْتُ بِهِ مِنْ بَيْنِهِمْ وَحْدِى

الرمل

77

ا أَسْقِسنِيهَا بِسَوَادِ قَبْسلَ تَغْرِيدِ ٱلْمُنَادِي مِنْ حَكَيْتِ بَلَغَتْ فَي السَّتَنِ أَقْصَى مُسْتَزَادِ اللهِ مِنْ حَكَيْتِ بَلَغَتْ في السَّتَنِ أَقْصَى مُسْتَزَادِ اللهِ رَضِعَتْ وَالدَّهُمُ ثِلْيَا يَبْسلُغُ مَقْسَمُوحُ ٱلْفُسُودِ عَ فَهْمَى فِيهَا حَلْما يَبْسلُغُ مَقْسَمُوحُ ٱلْفُسُودِ فَي خَصِيبِ ٱلْمُسْتَمَادِ مَ سُمْتُهَا عِنْدَ يَهُودِ عَ خَصِيبِ ٱلْمُسْتَمَادِ مَ سُمْتُهَا عِنْدَ يَهُودِ عَ خَصِيبِ ٱلْمُسْتَمَادِ اللهُ سُتُمَادِ فَي خَصِيبِ ٱلْمُسْتَمَادِ اللهُ سَبَرَادِ فَشَرِبْنَا أُشْرَبْنَا أُمْرَادِ مَعْدَ عَادِ مَ فَشَرِبْنَا أُنْفَسَدُوهُ بِعِسَادِ مَ مَسْلَ أَقْسَانِ بِعِسَادِ مَ مَسْلَ أَقْسَانِ بِعِسَادِ مَ مَسْلَ أَقْسَوْهِ ٱلْمُسَانِ بِعِسَمَادِ وَكَبَتْ وَتُسَانِ بِعِسَمَانِ مِشْلَ أَقْسَوْهِ ٱلْمُسَانِ بِعِسَمَادِ أَنْ أَنْفَسَدُوهُ مَنْ مُرْجُوهَا وَتَبَتْ وَثَسَبَ ٱلْجَمَادِ الْمُسَادِ اللهُ الْمُقَادِ اللهُ ال

المنسرح

٣٣

ا سَقْيُسا لِغَيْسِ ٱلْعَلْيَسَاءُ وَالسَّنَسِدِ وَغَيْسٍ أَطْلالِ مَسَى بِٱلْجَسرَدِ ٣ وَيَا صَبِيبَ السَّحَابِ إِنْ كُنْتَ قَدْ جُسدَتَ اللِّسوَى مَرَّةً فَلَا تَعُدِدِ ٣ لَا تَسْقِينَ بَلْسَدَةً إِذَا عُسَنَّتِ ٱلْبُلْدَانُ كَانَتْ رِيسَادَةَ ٱلْكَبِدِ ٨ يَحْثُو اللَّهِى لَكَ مِنْ مَحَاسِنِهِ فَاذَا سَحَنْتَ لِوَصْلِهِ بَرَحَا
 ١ وَمُدَامَلًا سَجَدَ ٱلْمُلُوكُ لَهَا بَاكُرْتُهَا وَالدِّيكُ قَدْ صَدَحَا
 ما صرف اذَا ٱسْتَنْبَطَتْ سَوْرَتَهَا أَدْتُ إِلَى مَعْقُولِ كَ ٱلْفَرَحَا
 ١١ وَكَأَنُّ فِيهَا مِنْ جَنَادِهِهَا فَرَسَا اذَا سَكُنْتُهُ رَحَا
 ١١ وَكَأَنُّ فِيهَا مِنْ جَنَادِهِهَا فَرَسَا اذَا سَكُنْتُهُ رَحَا
 ١١ وَكَأَنُوفَ لِهُ يَجْرِى السَّرَابُ بِهَا شَارَقْنُهَا وَالطَّلُ قَدْ مَحِحا
 ١١ وَتَنُوفَ لِهُ يَجْرِى السَّرَابُ بِهَا شَارَقْنُهَا وَالطَّلُ قَدْ مَحَا
 ١١ وَتَنُوفَ لِهُ يَجْرِى السَّرَابُ بِهَا شَارَقْنُهَا وَالطَّلُ قَدْ مَحَا
 ١١ وَقَدْ نَوْمَتُ ٱلْوَحْشَ يَحْمِلُنِي مُتَقَارِبُ التَّقْرِيبِ قَدْ قَرَحا
 ١١ وَقَبَ الْقَرِيبِ قَلَى مَعَالِقِهِ فَاذَا رَضِيتُ بِعَفْوهِ سَبَحا
 ١١ وَقَبَ الْقَرِيجُ لَدَهُ سَمَالِكُهُ وَأَعْدَارُهُ التَّخْجِيلُ وَٱلْقَرْحا
 ١١ وَقَبَ الْصَرِيجُ لَدَهُ سَمَالِكُهُ وَاقَدْ فَرِحْتُ قَلَمْ أَمُنْ وَتُعَا
 ١١ وَقَبَ الْمَحِيدُ الْمَدْ قَلَمْ أَمُنْ حَزِنُكُ فَلَمْ أَمُنْ وَرَقًا
 ١١ وَلَقَدْ حَزِنْتُ فَلَمْ أَمُنْ حَزِنْكُ فَلَمْ أَمُنْ حَزَنًا وَلَقَدْ فَرِحْتُ قَلَمْ أَمُنْ فَرَحًا
 ١١ وَلَقَدْ حَزِنْتُ فَلَمْ أَمُنْ حَزِنْكُ فَلَمْ أَمُنْ وَزَقًا
 ١١ وَلَقَدْ مُونَا قَلَمْ أَمُنْ قَرَدًا

السريع

ا تَفْتِيمُ عَيْنَيْكَ دَلِيكًا عَلَى أَنْكَ تَشْكُو سَهَمَ ٱلْبَارِحَهُ
ا عَلَيْكَ وَجْعَةً سَيْء حَالْهُ مِنْ لَيْلَة بِيتَ بِها صَالِحَهُ
ا عَلَيْكَ وَجْعَةً سَيْء حَالْهُ مِنْ لَيْلَة بِيتَ بِها صَالِحَهُ
ا وَالْحَمْمُ لا تَخْفِى لَهَا رَاجُعَهُ
ا وَعَمَادَة قَعَمُوتُ فِي طَمْفِهَا وَالشَّمْسُ فِي قَرْقَرِهَا جَاحِة وَالشَّمْسُ فِي قَرْقَرِهَا جَاحِة هُ وَعَمَادَة فِي الْعُسُودَ بِأَطْرَافِهَا وَالشَّمْسُ فِي عَرْقِرها حَامِحة ولم تَعْمَة فِي كَبِدى قافية الخاء الله شعرا في الخمر على قافية الخاء "

قافية الدال

البسيط

المنسرح

JV

الخفيف

IA

ا عَادِلِ فِي ٱلْمُدَامِ غَيْرُ نَصِيحِي وَتَلُسْنِي عَلَى شَقِيقَةِ رُوحِي
 ا لا تَلُسْنِي عَلَى ٱلْنِي فَتَنَتَّسِينِ وَأَرَتْسِنِي ٱلْقَبِسِيجَ غَيْرَ قَبِسِيجِ
 الله قَهْوَةُ تَسَتْرُكُ المَّحِيجَ سَقِيمًا وَتُعِيرُ السَّقِيمَ قَوْبَ المَّحِيجِ
 إنَّ بَـنْهِ لَهَا ٱقْتِنَاء شَحِيجِ
 إنَّ بَـنْهِ لَهَا ٱقْتِنَاء شَحِيجِ

لكامل

19

ا يَا صَاحَتَى عَصَيْتُ مُصْطَحِاً وَغَسَدُوْتُ لِللَّهُ اللَّهُ مُطْرِحًا
اللَّهُ عَسَرَوَّدَا مِنِي مُحَادَثَ لللهُ حَذَرُ ٱلْعَصَالَمْ يُبْقِ فِي مَرَحَا
اللَّهُ اللَّهُ اللهُ عَلَى يَسَدُّ فَتَرَقَّبَا بِمُسَهَّدِ صُبُحَا اللهُ اللهُ عَلَى يَسِدُّ فَتَرَقَّبَا بِمُسَهَّدِ صُبُحَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى يَسِدُّ فَتَرَقَّبَا بِمُسَهَّدِ صُبُحَا اللهُ وَمَا صَلَحًا اللهُ وَمَا عَلَى مَلاَمَتِهِ لَقَدِ ٱلْبَتَذَلْتُ اللَّهُ وَمَا صَلَحًا وَوَصَلْتُ أَسْبَانِ بِهُ خُتَلَقِ رَخْصِ ٱلْبَنَانِ مُحَطَّبٍ بَلَحًا اللهُ وَمَا نَحَا لَكَا لللهُ وَمَا نَحَا لَكَا اللَّهُ وَمَا نَحَا لَكَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ وَمَا اللَّهُ اللهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ه وَخَدِينِ لَـلَّاتِ مُعَلِّلِ صَاحِبٍ يَقْتَاتُ مِنْهُ فَكَافَهُ وَمُواحَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لُهُ التَّبِسُ بِهِ وَأَرْحْتُ عَنْهُ حَثَاثَهُ فَالنُّواحَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

الوافر

ا جَرَيْتُ مَعَ الصِّمَى طَلَقَ ٱلْجَهُوجِ وَصَانَ عَلَى مَالُّهُورُ ٱلْقَبِيجِ
الْ وَجَلَعْ ٱلْكَالَةِ اللَّيَالِي قِبَانَ النَّعْمِ بِالْوَتَى ٱلْفَصِيحِ
اللَّهُ وَمُسْبِعَة اذَا مَا شِيْتُ غَنَّتْ مَتَى كَانَ ٱلْخِيامُ بِذِى طُلُوجِ
اللَّهُ وَمُسْبِعَة اذَا مَا شِيْتُ غَنَّتْ مَتَى كَانَ ٱلْخِيامُ بِذِى طُلُوجِ
التَّهُ وَمُلْقِعَ مِنْ شَبِيابٍ لَيْسَ يَبْقَى وَصِلْ بِعُهَى ٱلْغَبُوتِ عُمَى الصَّبُوجِ
التَّهُ مِنْ شَبِيابٍ لَيْسَ يَبْقَى وَصِلْ بِعُهَى ٱلْغَبُوتِ عُمَى الصَّبُوجِ
الصَّبُوبِ عُمَى الصَّبُوعِ الصَّبُوعِ الصَّبُوعِ عَلَى السَّبُوعِ عَلَى السَّبُوعِ السَّبُوعِ وَرِيحِ وَحَلَيْتِ النَّالِي السَّلَى وَعَلَى السَّلِي السَّعِيمِ السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي وَعَلَى مَسَافَة الطَّيْقِ الطَّيْمِ الْمُلْسِيمِ السَّلِي السَّلِي وَعَلَى مَسَافَة اللَّهِ الطَّيْمِ الْمُلْسِيمِ الطَّيْمِ الْمُلْسِيمِ السَّلِي وَنُوجِي وَرَحِي وَمِعَ السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِ وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمُلِيمِ السَّلِي السَّلِي وَالْمَالِي وَرُوجِي وَاللَّهِ وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمُلِيمِ السَّلِي وَالْمَالِي وَالْمِي الْمُلْعِيمِ السَّلِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُولِي وَالْمَالِي وَالْمِلِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمِلْمُ الْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمِلِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمِلِي وَالْمَالِي وَالْمِلْمِ وَالْمُولِي وَالْمَالِي وَالْمِلْمِ وَالْمُولِي وَالْمَالِي وَالْمُولِي وَالْمَالِي وَالْمُولِي وَالْمَالِي وَالْمُولِي وَالْمِلْمِ وَالْمُولِي وَالْمِلْمِ وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمُولِي وَالْمِلْمِ وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْ

#### قافيسة الثساء

السريع

110

ا وَا بِاللهِ أَلْشَغُ لَاجْنُدُهُ فَقَالَ فِي غُنْجِ وَإِخْنَاثِ

ا لَهَا رَأَى مِنِي خِلَافِي لَهُ مَا لَقِيَ النَّاثُ مِنَ النَّاثِ

ا لَهَا رَأْى مِنْي خِلَافِي لَهُ مَا لَقِيَ النَّاثُ مِنَ النَّاثِ

ا نَازَعْتُهُ صَهْبَاء كَرْخِيْدَ قَدْ حُلِبَتْ مِنْ كَرْمِ حَرَّاثِ

ا إنْدِيقُنَا مُنْتَصِبُ تَارَةً وَتَسَارَةً مُنْتَدِكُ خَاتِ اللهِ الجيمِ قَافِية الجيمِ المُنْتَالِ الجيمِ المُنْتَالِ الجيمِ المُنْتَالِ الجيمِ الجيمِ الجيمِ الجيمِ الجيمِ الجيمِ المُنْتَالِ المُنْتَالِ المُنْتَالِ اللهِ الجيمِ المُنْتَالِ اللهِ الجيمِ المُنْتَالِقُ المُنْتَالِ اللهِ المُنْتَالِقِينَا الْمُنْتَالِ اللهِ المُنْتَالِقِينَا الْمُنْتَالِ اللهِ المُنْتَالِقِينَا الْمُنْتَالِقِينَا الْمُنْتَالِقِينَا اللّهُ الْمُنْتَالِ اللّهِ المُنْتَالِ اللّهِ المُنْتَالِ اللّهُ الْمُنْتَالِقِينَا الْمُنْتَالِقُونَا الْمُنْتَالِقِينَا الْمُنْتَالِقِينَا الْمِنْتِينَا الْمُنْتَالِقِينَا الْمُنْتَالِقِينَا الْمُنْتَالِقِينَا الْمُنْتَالِقِينَا الْمُنْتَالِقِينَا الْمُنْتَالِقِينَا الْمُنْتَالِقِينَا الْمُنْتَالِقِينَا الْمُنْتَالِقِينَا الْمِنْتِينَا الْمِنْتِينَا الْمُنْتَالِقِينَا الْمِنْتِينَا الْمُنْتَالِقِينَا الْمُنْتَالِقِينَا الْمِنْتَالِقِينَا الْمُنْتَالِقِينَا الْمُنْتَالِقِينَا الْمُنْتِينَا الْمُنْتَالِقِينَا الْمِنْتِينَا الْمِنْتِينَا الْمُنْتَالِقِينَا الْمِنْتِينَا الْمُنْتَالِقِينَا الْمِنْتَالِقِينَا الْمُنْتَالِقِينَا الْمُنْتَالِقِينَا الْمُنْتَالِقِينَا الْمُنْتَالِقِينَا الْمُنْتِينَا الْمِنْتِينَا الْمُنْتَالِقِينَا الْمُنْتَالِقِينَا الْمُنْتَالِينَا الْمُنْتَالِقِينَا الْمُنْتَالِينَا الْمُنْتَالِقِينَا الْمُنْتَالِقِينَا الْمُنْتَالِقِينَا الْمُنْتَالِقِينَا الْمُنْتَالِقِينَا الْمُنْتِينَا الْمُنْتَالِقِينَا الْمُنْتَالِقِ

الرمل

110

ا أَسْقِبِي وَاللَّيْسِلُ دَاجٍ قَبْسِلَ أَصْوَاتِ الدَّجاجِ
ا أَسْقِبِي صَهْبَاء صِمْفَا لَمْ تُستَقْسُ بِمِزاجٍ
ا خُلُبُ الرَّاحَ صُرَاحًا في أَبسارِيقِ الزَّجاجِ
ا وَغَزَالِ مِنْ بَنِي ٱلْأَصْفِ مَعْصُوبِ بِتساجِ
ه شَخْصُهُ مِنِي بَعِيدٌ وَهَوَاهُ كَٱلْمُناجِي
الْ قَاسِمِ صَبْرًا كُلُّ هَمْ لِآنْفِسراجِ
اللهُ الل

الكامل

Jo

ا نَكَمَ الصَّبُوحَ بِسُحْرَةِ فَسَارِّتساحًا وَأَمَلَهُ دِيسكُ الصَّبساحِ صِيساحًا الْمَا الصَّبساحِ صِيساحًا أَرْفَ عَلَى شَعَفِ الْحِسدَارِ بِسُلْفَةٍ غَبِدًا يُصَفِّقُ بِسَالُجَمَاحِ جَنساحًا اللهِ مَا المَّنْ عَلَى الصَّبُوحِ وَلَا تَكُنْ كَيْسَوِفِينَ غَدَوْا عَلَيْكَ شِحساحًا الصَّبُوحِ وَلَا تَكُنْ كَيْسَوِفِينَ غَدَوْا عَلَيْكَ شِحساحًا الصَّبُوحِ جِسلاء كُلِّ نُحَتَّم بَدَرَتْ يَسدَاهُ بِكَلُسِهِ الْإَصْباحًا الصَّبُوحِ جِسلاء كُلِ نُحَتَّم بَدَرَتْ يَسدَاهُ بِكَلُسِهِ الْإَصْباحًا

عُ وَقَهْوَةٍ كَالْمِسْكِ مَشْمُولَتٍ مَنْزِلْهَا ٱلْأَنْبَارُ أَوْ هِيتُ
 هُ كَأَنَّهَا الشَّمْسُ إِذَا صُقِقَتْ مَسْكِنُهَا ٱلْكَبْشُ أَوِ ٱلْحُوتُ
 الْوُ دَارَةُ ٱلْبَدْرِ إِذَا مَا ٱسْتَوَى وَتَمَر لِلْعَدِ ٱلْمَدَواقِيتُ
 حَاَّنَّهَا هٰذَاكَ فِي حُسْنِهِ أَوْ وَجْدُ عَبَّاسِ اذَا شِيتُ
 مُ بَلْ وَجْهُ عَبَّاسٍ لَدُهُ حُسْنُهُ لِأَنَّدِهُ ذُرُّ وَيَاتُوتُ

11

البسيط

ا مَا أَسْتَسْرِيَكُ حَبِيبِي فِي مُوَّاتَاتِي وَإِنْ عَنَفْتُ عَلَيْسِهِ فِي الشِّكَايَاتِ ا فُوَ ٱلْمُواصِلُ لِي لِكِنْ يُنَغَصُهُ بِطُولِ فَنْسِرَة مِسَا بَيْنَ الزِّيَسَارَات ٣ قالُوا طَعْرْتَ بِمَنْ تَهْوَى نَقْلْتُ لَهُمْ ۚ أَلَانَ أَطْوَلُ مَا كَانَتْ صَبَابَاتِي ۴ لا عُلْمَ لِلصَّبِ إِنْ تُهْدَى جَوَارِحُهُ وَقَسَدٌ تُطَعَمُ فُوهُ بِسَالُمُوَّاتَسات ه وَدَاهِــرِي سَمْــا فِي فَـرْع مَكْرُمَــة من ٱلأَلى خُلقُوا في ٱلْمُحود غَايَات ٩ رَقْتُ كِنَافَتُهُ نَعْلَيْهِ فُرَى دَرَجٍ مِنَ ٱلْعُلَى فَعَلَا مُحْصَ الصَّرِيمَاتِ لَا اللَّهُ عَلَى مَا مَالَ اللُّجُومِ وَقَدْ صَاحَ الدَّجَاجُ بِبُشْرَى السُّجْ مَرَّات ٨ فَقُلْتُ وَاللَّيْسُ يَجْلُوهُ الصَّبَاحُ كَمَا جَسلًا التَّبَسُّمُ عَنْ غُمَّ الثَّنيسات ٩ يا أَحْمَدُ ٱللَّهُ جَي في كُلِّ نَايَبَ قُمْ سَيْمِي نَدُّعُ جَبَّارِ السَّمَاوَاتِ ١٠ وَهَاكَهَا قَهْوَةً مَهْبَاء صافيَةً مَنْسُوبَةً لِقُرَى هِيتٍ وَعَانَاتٍ ال أَلْسُدُهُ حُسمَيَّاهِ لأَبْسُطَهُ بِاللِّينِ طَوْرًا وَبِالتَّشْدِيدِ تَسَارَاتِ ١١ حَتَّى تَغَتَّى وَمَا دَارَ الثَّلْثُ لَـهُ خُلُو الشَّمَايُـل تَحْمُودُ التَّحِيَّاتِ ١٣ يَا لَيْتَ حَظَّى مِنْ مَالِي وَمِنْ وَلَدِي إِنِّي أَجَسَالِسُ لُبْنَى بِسَالْعَشِيْسَاتِ

 • فَــأَطْيَبُ منْــهُ صَافيَــةُ شَمُولٌ يَطُوفُ بِكَأْسهَــا ســاق أديبُ ٨ أَقَسَامَتْ حِقْبَةً في قَعْمٍ دَنِّ تَغُورُ وَمَا يُحَسُّ لَهَا لَهِيبُ 1 كَأَنَّ هَديرَها فِي الدُّنِّ يَعْكِي قِرْآةً ٱلْقَسْ قَابَلَهُ الصَّليبُ ١٠ تَمُثُ بِهَا اِلَيْكَ يَدَا غُلامِ أَغَىنَ كَأَنَّهُ رَشَا أُ رَبِيبُ ا غَذَتْهُ صَنْعَةُ الدَّايَسات حَتَّى زَفَا فَزَفَا بِهِ دَلٌّ وَطيسُبُ ١١ يَجُرُّ لَكَ ٱلْعِنسانَ إِذَا حَسَاهَا وَيَفْتَحُ عَقْسَدَ تِكَتِسِهِ الدَّبِيبُ ١٣ وَإِنْ جَمَّشْتَهُ خَلَبَتْكِ منْهُ طَرَايُفُ تُسْعَفَقُ لَهَا ٱلْقُلُوبُ ا يُنُو؛ بردْف فسإذًا تَمَشَّى تَثَنَّى في غَلَيْك قصيبُ ه يكسادُ من الدَّلال اذَا تَستَتَّى عَلَيْسكَ وَمنْ تَسَاقُطه يَذُوبُ 19 وَأَحْمَقُ مِنْ مُغَيِّبَةِ تَسَرِّاءى إِذَا مَا ٱخْتَانَ خَطْتَهَا مُريبُ ٧١ أَعَانلَتي ٱقْصُرى عَنْ بَعْص لُوْمي فَرَاجِي تَوْبَتي عِنْدى يَخيبُ ٨١ تعيبين السَّذُنُوبَ وَأَى حُسر من الْفَتْيَان لَيْسَ لَسهُ ذُنُوبُ 1 فَهٰذَا ٱلْعَيْشُ لاَ خَيْمُ ٱلْبَوَادى وَهٰذَا العَيْشُ لا اللَّبَى ٱلْخَليبُ ٢٠ فَأَيْنَ ٱلْبَكْرُ مِنْ إِيوَانِ كِسْرَى وَأَيْنَ مِنَ ٱلْمَيَادِينِ السَرُّرُوبُ ا غُسررْت بتَوْبَتى وَلَجَخِت فيهَا فَشُقّى ٱلْيَوْمَر جِيْبَكِ لاَ أَتُوبُ قافية التاء

السريع

ا رَبْعُ ٱلْبِعِلَى أَخْرَسُ عِبِيتُ مُسْتَلَعِبُ ٱلْمَنْطِقِ سِكِّيتُ الْمَنْطِقِ سِكِّيتُ الْمَنْطِقِ سِكِيتُ اللهِ أَعَارَهُ حَيْرَتَعَهُ عَاشِقً رَأَى حَبِيبًا فَهُوَ مَبْهُوتُ اللهِ وَلا عَجِيبٌ إِنْ جَفَتْ دِمْنَـةٌ عَنْ مُسْتَهَامِ نَـوْمُـهُ قُوتُ اللهِ وَلا عَجِيبٌ إِنْ جَفَتْ دِمْنَـةٌ عَنْ مُسْتَهَامِ نَـوْمُـهُ قُوتُ

ا يَسْعَى عَلَيْهِمْ بِٱلْكُأْسِ نُو نُطَفِ أَحْذَاهُ طَهْى الصَّرِيمَةِ اللَّبَبَا اللُّهُ مِنْ مَاثِلُ فُدِّمَتْ مَصَاحِكُمُ يُقْلَسُ فِي الْكُلُّسِ بَيْنَنَا الذُّعَبَا اللَّهَبَا المِنْ قَهْ وَ مُنْهِ مُشَعْشَعَةٍ تَمَى لَهَا عِنْدَ مَزْجِهَا حَبَبَا ٥١ مَعًا وتَتَّرَى إِذَا حَبَا أُولً مِنْهُونَ وَطَّا لِآخَوِ فَحَبَا ١١ قسالُوا وَقَسدٌ أَنْكُسرُوا مُرَاوَغَتى الكَسُأسَ وقَتْسلى ببَثَّى الطَّرَبَسا ١٧ مَا لَكَ أُمُّا دَهَاكَ أُمْ بَعْدَنَا غِدَالَكَ حَتَّى ٱنْفَرَدتُ مُكْتَيِّبَا أَغْتَرَفْتَ الهُمُومَ وَٱلْبَثَّ وَٱلْسِوجْدَ وَحُرُثُ ٱلْأُحْرَانَ وَٱلْمُرَبَ اللَّهِ عَلَيْمَ وَالْمُرَبَ اللَّهِ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَّهِ ١٩ رُمِيتَ عَنْ قَوْس كُلَّ فَادحَت رَمَتْكَ يَوْمُّا بِنَبْلَهَا كَثَبَا " أَإِنْ جَفَاكَ الرِّشَا ٱلَّذِي نَسِيَ النَّاسُ ٱسْمَهُ مُنْذُ لُقِّبَ اللَّقَبَال الا أَرْذَاكُ مُجْلُودُكُ الكَاآبَةُ وَالسَشُّوقَ وجُهْدَ ٱلْبَلام والنَّصَبَا ٣ وَآنِسِ لاَ أَمْسُلُ مَجْسِلُسُهُ قَامَر لِسَوَقْتِ دَنَا لِيَنْقَلِبَا ٣٣ آقَرْتُ أَنْ لا يُلامَ حلمي عَلَى لَذَّةِ قَلْبي فَالسَّتَشْعَرُ الوَصَبَا ٣٠ فَسَرَاحَ لا عَطَّلَتْ عُسانية وَبَساتَ طَرْفِي مِنْ طَرْفِي جُنُبًا

الوافر

ا دَعِ ٱلْأَطْلَالُ تَسْقِيهَا الْجَنُوبُ وَتُبْلِي عَهْدَ جِدَّتِهَا ٱلْخُطُوبُ

أُ وَخَلِ لِرَاكِبِ ٱلْوَجْنَاءِ أَرْضًا تَخُبُّ بِهَا اللَّجِيبَةُ وَالنَّجِيبُ

إِ وَخَلْ لِرَاكِبِ ٱلْوَجْنَاءِ أَرْضًا تَخُبُّ بِهَا اللَّجِيبَةُ وَالنَّجِيبُ

إِ بِلاَّذَ نَبْتُهَا عُشَا وَطَلْحٌ وَطَلْحٌ وَأَكْثَمُ صَيْدِهَا صَبْعُ وَنِيبُ

وَطَلْحٌ وَلَا عَيْشًا فَعَيْشُهُم جَدِيبُ

وَلَا عَيْشًا فَعَيْشُهُم جَدِيبُ

وَ ذَعِ ٱلْأَلْبَانَ يَشْرَبُها رِجَالًا رَقِيقُ الْعَيْشِ بَيْنَهُم غَرِيبُ

وَ ذَعِ ٱلْأَلْبَانَ يَشْرَبُها وَبُلْ عَلَيْهِ وَلا خَرْجٌ فَمَا فِي ذَاكَ حُوبُ

وَ الْأَلْرَالُ الْحَلِيبُ فَبُلْ عَلَيْهِ وَلا خَرْجٌ فَمَا فِي ذَاكَ حُوبُ

الطويل

ا أَعانِلُ أَعْتَبْتُ الْأَمسامَ وأَعْتَبًا وَأَعْرَبْتُ عَمّا فِي الصَّبِيرِ وَأَعْرَبُكَ اللهُ وَقُلْتُ لِسَاقِينَا أَجِرْهَا فَلَمْ يَكُنْ لِيَسلُقَ أَمِيهُ ٱلْمُومِنِينَ وَأَشْرَبَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ عَنِي عُقامًا مُطَنَّبَا اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ عَنْ اللّيْلِ صَوْحَبَا اللهُ اللهُ وَاللهِ مِنَ اللّيْلِ صَوْحَبَا اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّيْلِ صَوْحَبَا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَأَعْجَبَا اللهُ وَأَعْجَبَا اللهُ وَاللهُ وَأَعْجَبَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَالْحُبَالِ اللهُ ال

المنسرح

ا لِصَوْم بَهِ مَلْكُ مُحْتَيْبا شَقَّ سَنَاهُ فِي ٱلْجَوْ وَٱلْتَهَبَا الْمَوْمِ بَرِيحَيْنِ شَمْاً لِوَصَبَا الْمَوْمِ النَّواجِدِ مَحْدَوْ بِرِيحَيْنِ شَمْاً لِوَصَبَا الْمَوْمِ النَّواجِدِ مَحْدَوْ الْمُنْتَشِى مَوْهِنَا النَّا ٱنْقَلَبَا مُ وَنَاجِ هَا الْمُعْدِ الْمُنْتَشِى مَوْهِنَا النَّا ٱنْقَلَبَا مَ يَدْعُو بِنَا فِي الْعُصُونِ مُحُدوّ المُنْتَشِى مَوْهِنَا النَّا ٱنْقَلَبَا مَا يَدْعُو بِنَا فِي الْعُصُونِ مُحُدوّ المُنْتَشِى مَوْهِنَا النَّا ٱنْقَلَبَا مَا يَدْعُو بِنَا وَالْمَا اللَّالَمِي المُعْمَونِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

٨١ مِنْ نَسْمِ خَرْقاء لا تُحَدُّ لَهَا آخِيَّ فِي الثَّمْ يَ وَلا طُنْبُ
 ١٩ مُمْ تَوَجَّأْتُ خَصْرَفَا بِشَبَا ٱلْإِشْفَى لَجَاءَتْ كَأَنَّها لَهَبُ
 ٢٠ فَٱسْتَوْسَقَ الشَّرْبُ لِلنَّدَامَى وَأَجْهِرَافَا عَلَيْنَا اللَّهَيْنُ وَٱلْغَرَبُ
 ١٦ أَقُولُ لَمَّا حَكَتْهُمَا شَبَهًا أَيُّهُمَا لِلتَسْابُ وِ اللَّهُ اللَّهَا اللَّهَ اللَّهَا اللَّهَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

البسيط

V

ا ساع بِكُأْسِ الْى نَاشِ عَلَى طَرَبِ كِلاَفْمَا عَبَابٌ في مَنْظَمٍ عُجَبِ
ا قَامَتُ تُرِينِي وَأَمْمُ اللَّيْلِ مُجْتَمِعٌ صُبَّحًا تُوَلِّدَ بَيْنَ الْمِاهِ وَٱلْعِنَبِ
ا كَأْنَ كُبْرَى وصُغْمَى مِنْ قَوَاقِعِها حَصْباء دُرِّ عَلَى أَرْضِ مِنَ اللَّهَبِ
ا كَأْنَ تُرْكًا صُفُوفًا في جَوَانِبِها تَوَاتَّهُ الرَّمْى بِالنَّشَابِ مِنْ كَثَبِ
ه كَأْنُ تُرْكًا صُفُوفًا في جَوانِبِها تَوَاتَهُ الرَّمْى بِالنَّشَابِ مِنْ كَثَبِ
ه مِنْ كَفِّ ساقِيَة نَاهِيكَ ساقِيَة في حُسْنِ قَد وَفي ظَرْفِ وَفي أَدَبِ
ا كَأْنَ لُرَبِّ قِيانٍ ذي مُغَالَبَة بِٱلْكَشْحِ مُحْتَرِف بِٱلْكَشْحِ مُمْتَرَف بِٱلْكَشْحِ مُمْتَرَف بِٱلْكَشْحِ مُمْتَرَف بِالْكُشْحِ مُمْتَرِف بِالْكُشْحِ مُمْتَبِ في الله مَنْ عَهُويْنَ بَالْكُسْدِ مُعْتَرِف وَالْعَصِبِ
ا فَقَدْ رَوْتُ وَوَعَتْ عَنْهُنَّ وَٱخْتَلَفَتْ مَا يَبْنَهُنَّ وَمَنْ يَهُويْنَ بَالْكُشْحِ مُمْتَبِ وَالْكَشْحِ مُعْتَبِ
ا فَقَدْ رَوْتُ وَوَعَتْ عَنْهُنَّ وَٱخْتَلَفَتْ مَا يَبْنَهُنَّ وَمَنْ يَهُويْنَ بَالْكُشْحِ مُعْتَبِ
ا فَقَدْ رَوْتُ وَوَعَتْ عَنْهُنَّ وَٱخْتَلَفَتْ مَا الشَّبابِ بِهَا وَأَنْعَمَتْ فِي تَمامِ ٱلْجِسْمِ والقَصَبِ
ا وَجُمِّشَتْ خِفِي الْكُطْ فَٱلْجُمَشَتْ وَجَرَّت ٱلْوَعْدَ بَيْنَ الصَدْقِ وَٱلْكَذِبِ
ا نَمْتَ فَلَمْ يَنْ الصَّدْقِ وَٱلْكَبْ اللهُ مِنْ عَبِي قَيْمِها فَيمَنْ يَرَى اللهُ مِنْ عُجْمِ وَمِنْ عَرَبِ اللهُ مِنْ عُبْهِا أَرْقِي اللّهُ مِنْ عُرْمَ وَيْهَا أَرْقِي اللّهُ مِنْ عُرْمَ وَيْهَا أَرْقِي

المنسرح

ا عَفَا ٱلْمُصَلَّى وَأَقْوَتِ ٱلْكُثُبُ مِنِّي فَٱلْمِرْهَدَانِ فَاللَّبَبُ ٣ فَسَالُمْ حِدُ الْجَامِعُ ٱلْمُرُوءَةِ وَالسِّينِ عَفَا فَالدَّحَانُ فَالرَّحَبُ ٣ مَنازِلٌ قَسِدٌ عَمْرُنُهَا يَفَعًا حَتَّى بَدَا فِي عِذَارِيَ الشُّهَبُ ع في فتْيَد كَالسُّيُوف فَدرُّهُمْ شَرْخُ شَباب وَزَانَهُمْ أَدَبُ ه ثُمَّ أَرَابَ الزَّمانُ فَاتَّتَسَمُوا أَيْدى سَبَا في البلاد فَاتَّشْعَبُوا ٩ لَنْ يُخْلِفَ الدَّقْرُ مِثْلَهُمْ أَبَدًا عَلَى عَيْهَاتَ شَــأَنُهُمْ عَجَبُ v لَبَّا تَيَقَنْتُ أَنَّ رَوْحَتَهُمْ لَيْسَ لَهَا مَا حَييتُ مُنْقَلَبُ م أَبْلَيْتُ صَبْرًا لَمْ يُبْلِهِ أَحَدُ وَآقَتَسَمَتْنَى مَلَوبٌ شُعَبُ 1 كَذَاكَ إِنَّى إِذَا رُزِيُّتُ أَخَلًا فَلَيْسَسَ بَيْنِي وبَيْنَـهُ نَسَبْ ا قُطْرُبُ لَ مَرْبَعِي وَلِي بِأَفْرَى الكَرْخِ مَصِيفٌ وَأَمِّي العِنْبُ اا تُسرْصِعُي دَرَّفَا وَتُسلِّعُلْني بظِلَّهَا وَٱلْهَجِيسِ يَسلْتَهِبُ ١١ إِذَا ثَنَتْ مُ الغُصُونَ جَلَّلَى فَيْنَانُ مَا فَي أَديمه جُوبُ ١٣ تَبيتُ في مَا تُتَم حَايمُهُ كَمَا تُرَقّي الفَواقدُ السُّلُبُ ١۴ يَهُبُّ شَـوْقِ وشَـوْقُهُنَّ مَعًـا كَأَنَّـمَـا يَسْتَحِقُّنَـا طَـمَبُ ٥١ فَقُمْتُ أَحْبُو إِنَّى الرِّصاع كَمَا تَحامَلَ الطَّفْلُ مَسَّهُ السُّغَبُ ١٩ حَتَّى تَخَيَّــرْتُ بِنْتَ دَسْكُرَة قد تَجَمَتْهَــا السِّنُونَ والحقَبُ ا فَتَكُنُّ عَنْهِا وَاللَّيْلُ مُعْتَكِرٌ مُهَلَّهَلَ النَّسْجِ مَا لَـهُ فُلَبُ

٣ مِنْ كَفُ ذَاتٍ حِمٍ فِي زِيِّ ذِي ذَكَمٍ لَهَا مُحِبِّسان لُوطِيٌّ وَزَنَّاء f قامَتْ بِإِبْرِيقِهَا وَاللَّيْلُ مُعْتَكِرٌ فَلاحَ مِنْ وَجْهِها فِي البَيْتِ لأَلاءَ ه فَأَرْسَلَتْ مِنْ فَمِرِ ٱلْإِبْرِيقِ صَافِيَةً كَأَنَّمَا أَخْذُهَا بِٱلْعَقْلِ اغْفاء " رَقَّتْ عَن الماء حَتَّى لا يُلايِّمُهَا لَطافَةٌ وُجَفَى عَنْ شَكْلِها الماء 
 « فَلَوْ مَرَجْتَ بِهَا نُورًا لَمَارَجَهَا حَتَّى تَوَلَّــ أَنْــوار وَأَصْــواء الله وَالله الله وَالله وَاللّه وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَلّه وَالله وَالله وَالله وَالله وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه و م دَارَتْ عَلَى فِتْيَةِ ذَلَّ الرَّمانُ لَهُمْ فَمَا يُصِيبُهُمُ إِلَّا بِمَا شَاوًّا ا لِتِلْكُ أَبْكِي وَلاَ أَبْكِي لِمَنْزِلَةِ كَانَتْ تَحِلُّ بِهَا هِنْدٌ وَأَسْمَاء ١٠ حَاشَى لَكُرَّةَ أَنْ تُبْنَى الْحَيَامُ لَهَا وَأَنْ تَمُوحَ عَلَيْها ٱلْإِبْلُ وَالشَّاء ا فَقُلْ لِمَنْ يَدُّى فَى العلْمِ فَلْسَفَةً حَفظتَ شَيْئًا وَعَابَتْ عَنْكَ أَشْيَاء ١١ لا تَحْظُرِ ٱلْعَفْوَ إِنْ كُنْتَ ٱمْرَءًا حَرَجًا فَانَ حَظْرَكُهُ بِالْدِّينِ إِزْرَاء قافية الباء

الطويل

٢ أَتَنْعَتُ دَارًا قَدْ عَفَتْ وَتَغَيَّرَتْ فَدَايِّ لِمَا سَالَمْتَ مِنْ سِلْمِهَا حَرَّبُ مُ تَأَنَّيْتُ مُ كَيْمًا يُفيقَ وَلَمْ يُفِقْ إِلَى أَنْ رَأَيْتُ الشَّمْسَ قَدْ حَازَهَا الغَرْبُ ه قَقَامَ يَخَالُ الشَّمْسَ لَمَّا تَرَجَّلَتْ فَنادَى الصَّبُوحَ وَفَى قَدْ كَرَبَتْ تَخْبُو

• فَقُلْتُ لَسَاقِينًا ٱسْقِع فَٱنْبَرَى لَـهُ رَفِيقٌ بِمَا سُمْنَاهُ مِنْ عَمَــلِ نَدْبُ

ا أَيَا بَاكِي ٱلْأَطْلالِ غَيْرَهَا البِلَى بَكَيْتُ بِعَيْنِ لا يَجِفُّ لَهَا غَرْبُ

٣ وَنَكْمَان صدَّى بَاكَمَ الرَّاحَ شَعْمَةً فَأَثْنَى وَمَا مِنْهُ اللَّسَانُ ولا القَلْبُ

٩ وَحَاوَلَ نَحْوَ الكَأْسِ مَشْيًا فَلَمْ يُطِقْ مِنَ الصَّعْفِ حَتَّى جَاء مُحْبَنْطِيًا يَحْبُو

م فَناوَلَـهُ كَأْسًا جَلَتْ عَنْ خُماره وَاتْبَعَـهُ أُخْرَى فَثـابَ لَـهُ لُبُّ

٣ كَرْخِيَّةُ قَدْ عُتِقَتْ حِقْبَةً حَتَّى مَصَى أَكْثَرُ أَجْزاهِهَا ٩ فَلَمْ يَكُدْ يُدْرِكُ خَمَّارُهَا مِنْهَا سِوَى آخِرٍ حَوْبايُهَا ٥ دارَتْ فَأَحْيَتْ غَيْرَ مَذْمُومَة نُفُوسَ حَسْرَاها وَأَنْصايِهَا ٩ وَٱلْحَمْرُ قَدْ يَشْرَبُهَا مَعْشَرُ لَيْسُوا إِذَا عُدُّوا بِأَكْفالِهَا ٢ وَٱلْحُمْرُ قَدْ يَشْرَبُهَا مَعْشَرُ لَيْسُوا إِذَا عُدُّوا بِأَكْفالِهَا

المنسرح

ا يَا لَيْكَةُ بِتُهَا أَسَقًاهَا أَلْهَجَبِي طِيبُهَا بِذِكُمُ اهَا الْفَخْفُ طِيبُهَا بِذِكُمُ اهَا الْفَخْفُ الْمُخْفُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ

البسيط

ا فَعْ عَنْكَ لَوْمِي فَإِنْ اللَّوْمَ إِغْماء وَدَاوِنِ بِالَّتِي كَانَتْ فِي الدَّاء
 مَقْماء لا تَنْزِلُ ٱلْأَحْزانُ ساحَتْهَا لَوْ مَشْها جَبَرُ مَشْتُهُ سَرَّاء

#### بسمر الله الرحمن الرحيمر

قال ابو على الحسن بن هاني المعروف بابي نواس الحكمى البصرى في الخمر وقد كتبناه على القوافي ؟؟

# الخمسريسات قافية الهمزة

الواقم و وَنَدْمَانٍ يَمْى غَبْنًا عَلَيْهِ بِأَنْ يُمْسِى وَلَيْسَ لَهُ آنْتِشَاء الذَا نَبْهْتَهُ مِنْ نَوْمِ سُحْمٍ كَفَاهُ مَرَّةً مِنْ لَكَ النِّدَاء فَلَيْسَ بِقَايِّلِ لَكَ ايعة دَعْنِي وَلاَ مُسْتَعْبِمٍ لَكَ مَا تَشاء وَلَكِنْ سَقِنِي وَيَغُولُ أَيْصًا عَلَيْكَ الصِرْفَ انْ أَعْيَاكَ ماء واذَامَا أَدْرَكَتْهُ الظَّهْمُ صَلَّى ولاَ عَصْرُ عَلَيْهِ ولا عِشاء واذَامَا أَدْرَكَتْهُ الظَّهْمُ صَلَّى ولاَ عَصْرُ عَلَيْهِ ولا عِشاء واذَامَا أَدْرَكَتْهُ الظَّهْمُ صَلَّى ولاَ عَصْرُ عَلَيْهِ وَلا عِشاء وذاك مُحَمَّدُ تَقْدِيهِ نَقْسِى وَحُقَّ لَهُ وَقَلْ لَهُ ٱلْفِداء وذاك مُحَمَّدُ تَقْدِيهِ نَقْسِى وَحُقَّ لَهُ وَقَلْ لَهُ ٱلْفِداء

ا أَثْنِ عَلَى الْخَمْرِ بِالْأَيْهَا وَسَيِّهَا أَحْسَنَ أَسْمايُهَا

٣ لا تُجْعَلِ ٱلْماء لَهَا قسامِرًا ولا تُسَلِّطُهَا عَلَى مسايّهَا



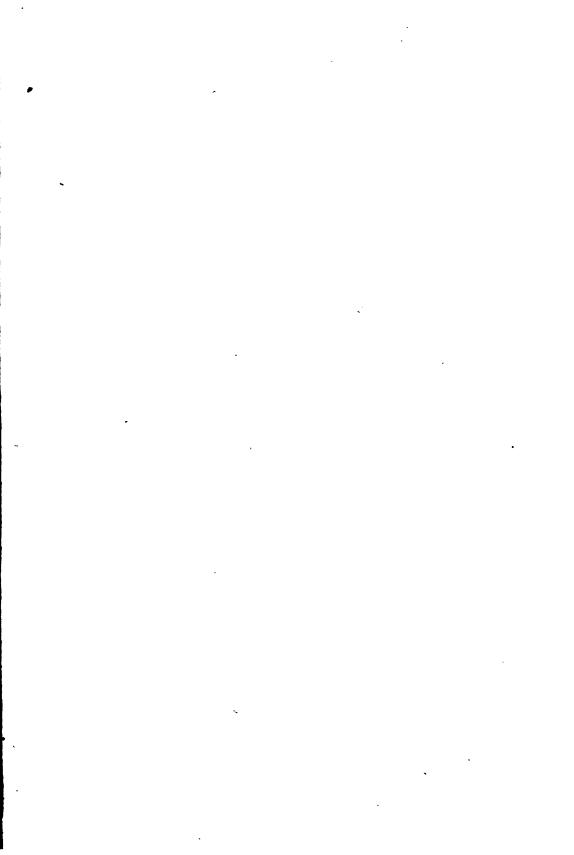